

VALABLE POUR TOUT OU PARTIE DU DOCUMENT REPRODUIT

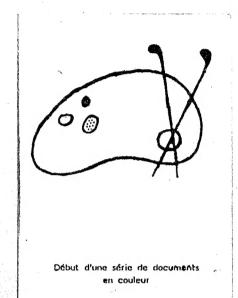

Guido-List-Bücherei

1. Reihe: forschungsergebnisse Ur. 2.

## Die Urmanenschaft der Urio-Germanen.

Guido Cist.



Wien. Verlag der Guido von Lift Gesellschaft. In Kommission bet E. f. Steinacker in Leipzig. 1908.

### Empfehlenswerte Bücher und Zeitschriften:

"Neue Metaphylliche Rundickau". Beitschrift für phitosophische, psychologische umsekulte Forschungen in Wissenschaft, Aunst und Actigion. Erscheint gegenwärtig im vierzehnten Jahygagan. Derausgeber: Paus Bilmann in Groß-Lichreitde bei Berlin. Ichter der Deutsche Erziehung". Im zehnken Jahygang, Kührende Beitschrift für die Neuerdung des deutschen Unterrichte und Erziehungsweinen nach den Forderungender Unter Schaft, Berlin-Birkenwerder; sie den Buchhandel: Ludw. Hernau, Leipzig. Ichter Schaft, Berlin-Birkenwerder; sie den Buchhandel: Ludw. Hernau, Leipzig. Jährlich 12 Hefte, viertelischrift Menatsschrift, Führende Zeitschrift für die Schultreformbestredungen in Okerrein. Henatsschrift, Führende Zeitschrift für die Schultreformbestredungen in Okerrein. Feruatung: Wien, U.z. Kleinpeter, Gmunden (Ob. Okerr.). Vreis jährlich Kr. 6.— Berwatung: Wien, U.z. Kleinpeter, Emmunden (Ob. Okerr.). Vreis jährlich Kr. 6.— Berwatung: Wien, U.z. Kleinpeter, Emmunden (Ob. Okerr.). Vreis jährlich Kr. 6.— Berwatung der Vonterfatt des Allgemeinen Deutschen Schultrefeines zur Erhaftung des Deutschtums im Auclande (Auslage 35.000). Im 27. Jahrgang. Schrifteiter: Prof. Dr. W. Pasztowski, Groß-Lichterfelde dei Berlin. Vreis jährlich Mrk. 1.50.

"Ils". Monatsichrift für Theosophie, Seefen: und Beistesleben. Erster Jahrgang. Hertag: Ernst Fieder, Leipzig. 12 Hertag: Ernst Fieder, Leipzig. 12 Hertag: Ernst Fieder, Leipzig. 12 Hertag: Mittgart-Blätter". Mitteilungen des "Mittgart-Lundes". Erscheine in zwangloser Frag.

Geranskycher in Epicuspie, Seeten ine Genereten. Erfer Jahrang. jekranskycher: Casimir Jawahri. Verlag. (Triff Jiebler, keinzig. 12 Heffer, idhrich Met. 6.—, "Mittgart-Blüter". Mittgart-Blüter". Mittgart-Blüter". Mittgart-Blüter". Mittgart-Blüter". Mittgart-Blüter den in zwandeler der Keige. Schriftleiter: Jugenieur Karl (Vraebei, Spennis Sachien). Uhlich-Straße 5a. "Beraldlich-Genealogliche Blüther". Wereinsblatt vos St. Michael.) Mit zahlreichen Jugfrechen und Farbenbrucken. Hernscheber: Heinrich Ihode. Weeltzgein: Andsteuticher, Esdurg. Lerchgeiter: "Deutsche Wolfstum" von Krift Sienhardt. "Die Kleigion der Ario-Germanen, deren Eloterte und Egoterië" von Guide Kie. "Das Elein der Oftstum" von Krift Sienhardt. "Die Christigs-Problem und die Inkunft von Vrige Leinhardt. "Die Christigs-Problem und die Inkunft des Protestantionnes" von Krietrich Stendel. "Der Ubergang vom Buscanismus zum Scriftentum" von Krietrich Stendel. "Der Ubergang vom Buscanismus zum Scriftentum" von Krietrich Stendel. "Der Ubergang vom Buscanismus zum Scriftentum" von Krietrich Stendel. "Der Ubergang vom Buscanismus zum Scriftentum" von Krietrich Erwel. "Der Annof gegen das Buchwissen" von Professor Ludwig Guetier. "Die Schulte der Spiegel unterer Literatur" von Professor Ludwig Guetier. "Die Schult der Spiegel nuterer Literatur" von Professor Ludwig Guetier. "Die Schult der Schulten Schriften von Knaum Verlegen werden Schulten Schriften von Kann. Bander, Jürch; h. v. a. — Eine Schmaltung von Stuffen von Kann. Bertige Burtischen Jünstrationen. 2 Bande, Professor Racht. 1908. (Man verlange Arrisett. "Der altdeutsche Olksitamm der Luaden". Kom Vorseins Heinrich Rüchunger. "Der Altdeutsche Olksitamm der Luaden". Kom Vorseins Heinrich Rüchunger. Mitschen Jünstrationen. 2 Bande, Professor Kr. 6.— Berlag: Deutsches Haus, Brinn. Ho der der Gertagen Kr. 6.— Berlag: Deutsches Haus, Brinn. Ho der Verlegen Vorsein Verlegen. "Seutschlassen unter "Dangermanliches Deutschland". Bon J. Litera, Litera, Juster Verlegen unter "Dangermanischen Flichtung". M

reichen Taseln und Abbildungen. Besonders interessant durch seine Hinwelse und Deutungen altbeutscher vorchriftlicher Sinnbilder und Heilbzeichen. Preis Mrt. 40.—
"Das Wörtherkreuz". Mystisch-lögialer Roman von Franz herndt. Wien, Spielhagen und Schurich. Geschichts-Kulturbilder aus ben habsburgischen Erbändern. Eine Festgabe an das Deutsch-Akturbilder aus ben habsburgischen Erbändern. Eine Josef I. 1908. Unter dem Protektorate Sr. Ezz. Mibin Freiherrn von Truffenbach zu Tefenbach und Maßweg. 2 Bande Groß-Luart mit zahlreichen Kunstbeilagen, Wien, Berlag: Vindoband, Wien, XVIII., Währingerstraße 71. Preis Kr. 36.—
in Prachtband.
"Die Unrugher". Familiengeschichte beren von Unrust. Werlag: Dauf Dunnhaupt, Eöthen i. A. 1906. Hochinteressant durch seine historischen und kulturgeschichtlichen Streislichter, wie vor- und frühgeschichtliche Ausbilde. Wicksie für Genealogen und Hilburgere.

Schen i. A. 1908. Hochinteressant durch seine historischen und kutturgeschichtlichen Streislichter, wie vors und frühzeschichtliche Ausblicke. Wichtig für Genealogen und Historischer, wie vors und frühzeichichtliche Ausblicke. Wichtig für Genealogen und Historischer.

Dr. Förg leanz von liebeniels Schriften. (Man verlange Orospekte vom Autor, Rodaun bei Wien.) "Theogoologie. Die Kunde von den Sodomis-Afstingen und dem Göbteresektrigung des Kurstentums und des Abels. Wien, Modernen-Verlag. Kr. 3.— Ostack-Flugischisten und.
Kr. 3.— Ostack-Flugischisten und.
Botack, Professon sein Kr. Seilings Schriften, Bestag: D. Muße, Leivzig "Die Kardinalfrage der Menlicheit", Mrk. 2.— "Das Professonum, der Stolz der Nation?" Mit dem Andense: "Arek 2.— "Das Professonum, der Stolz der Nation?" Mit dem Andense: "Arekseilungs Schriften. Bestag: D. Kr. 1.50. "Goetse und der Materialismus", Mrk. 2.40. "Einst Jacetel und der Spiritismus", Mrk. 1.— "Neime Erfahrungen auf dem Gebiete des Spiritismus", Mrk. 2.— und vieles andere. Man verlang Prospekte.

"rektor Friedrich Flichbachs Schriften. (Man verlange Prospekte direkt vom Autor, Wiesdarden, Cisenstraße 41.) "Asgart und Mittgart mit mythologischer Flurkarte", Mrk. 4.— "Ursprung der Buchfaben aus Annen mit den Ornamenten des Feuerfultus, Mrk. 5.— Beiträge zur altgermanischen Mythologie, Mrk. 1.20 und Kausen Frei. Mus Sedald's Schriften. (Prospekte vom Autor, Bertin-Friedenan, Kaise-Alles Kr. 141.), Ernals-Ragie) Mrk. 9.— "Genetis", Grundlagen zu einer Sexual-Keformation. Sieden Kände.

Dichtungen von Wilhelm Beniguns in Alflanfic Ily, New Jeriey, U. S. A. Zu bezießen durch die Redaktion des "Teckboten" in Kirchbeim a. d. Zeck, Königveich Württembera, "Stimmen der Westenstügen Fauerikanlichen Fauerikanliche Freis Mrk. 6.— Ausgedem die Gedichtsammungen: "Dichtungen eines amerikanischen Farnarbeiters find beachtenswert und sich und Poesse, reich illustriert. Preis Mrk. 6.— Ausgedem ib Gedichtsammungen: "Dichtungen eines amerikanischen Farnarbeiters find beachtenswert und sich eine Schi Contraction of the Contraction o

#### Guido Lift's Werke,

- foweit noch im Buchhandel erhaltlich. Etwa Bergriffenes beforgt, soweit moglich, Buchhandler Friedrich Schalf, Bien, VI., Mariabilferftrage 97.
- Carnuntum, hiftorischer Roman aus bem 4. Jahrhundert n. Chr. Berlin, G. Grote'iche Berlagebuchhandlung, 1889. 2 Bande, 7 Mark.
- Deutlich-mythologische Landichaftsbilder. Berlin, Hand Luffeniber, 1891, 5 Kr. 40 3. Jent: Cornelins Better, Wien, III., Hauptstraße 22. Walkaren-Weine. Spische Dichtung. Brunn, 1895. Berlag "Deutsches Saus", Preis
- Pipara, die Germanin im Calarenpurpur. Historischer Roman aus dem 3. Jahrhaubert n. Chr. Leivzig, Literarische Austaft Aug. Schulze, 1895, 2 Ban. 5 Mark. Niederölferreichliches Winzerbücklein, Neich illustriert. Wien, Cornelins Better, 1898.
- Preis Rr. 1 .--.
- Der Unbestegbare. Sin Grundzug germanischer Weltanschanung. Reich ausgestattet. Innebruck, Schererversag, 1898. Preis Kr. 1.20. König Vannius. Sin deutsches Königsbranna. Versag des Vereines "Dentsches Haus" in Brunn, 1899. Preis Kr. 1.—. Der Wiederaufban von Carnuntum. Mit zwei Karten. Wien, Friedrich Schalt, 1900.

- Sommer-Sonnwend-Feuerzauber. Stalbifches Weihelpiel. Innebruck, Schererverla. 1901. Preio Rr. 1.50.
- Hlraungn-Mären. Kulturhistorische Novellen und Dichtungen aus germanischer Vorzeit "Hleureichische Verlagsanstatt", Wien, 1903. Preis geh. Kr. 3.60 (Mrk. 3.—) geb. Kr. 4.80 (Mrk. 4.—).

- Das Goldstück. Ein Liebesdrama in funf Aufzügen. Wien, "Literaturanstalt Austria", 1903. Preis Kr. 2.50.
  Das Scheimmis der Runen. E. F. Steinacker, Leipzig, 1908. Oreis Mrk. 1.50.
  Die Religion der Hrio-Germanen in ihrer Stoferik und Exoterik. Th. Schröber's Nachfoser, Index, Index,
- Der Übergang vom Wustanstum zum Ehriltentum. Burich, Th. Schröber's Nachfolger, 1908. Erscheint demnächst.

**(3/9)** 

Oberöftere. Buchbrudereis und Berlagsgefellicaft, Ling."

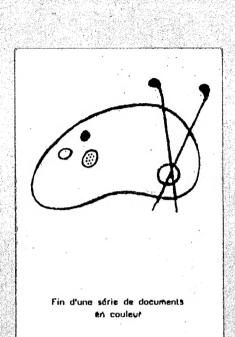

I, L La classe intollectuelle des Ario-Gresmans,

fur G. List.



# Die Urmanenschaft der Urio-Germanen.

non



Buido List.

& Z



17285 (172)

Wien. Derlag der Guido von Lift Gesellschaft. In Kommission bei E. f. Steinader in Leipzig. 1908.

## Die Urmanenschaft der Urio-Germanen.

pon

Buido List.



Wien, Verlag der Guido von Lift Gesellschaft. In Kommission bei E. f. Steinacker in Ceipzig. Das Übersetzungsrecht in fremde Sprachen, wie alle übrigen Rechte ausdrücklich für den Verfasser vorbehalten.

#### Dem hochansehnlichen Verein

Deutscher Selleute zur Pflege der Geschichte und Wahrung historisch berechtigter Standesinteressen

## St. Michael

unb

deffen tatfraftigen und zielbewußten Erften Dorfitgenden

dem hochgeborenen freiherrn

### Friedrich bon Baigberg auf Schäckingen

als den Vorkämpfern des zeitgenössischen Armanentums in hoher Verehrung zugeeignet vom

Derfaffer.



enn man aufmerksam die Entwicklung des Germanentums verfolgt, wie sie uns Geschichte, Sage und Mythe aus dem vorchristlichen Zeitalter des deutschen Volkes überlieferten, und sich dabet von den landläusigen Vorstellungen loszulösen versteht, welche engherzig und parteitsch vom kirchlichen Standpunkte aus, absichtlich und unabsichtlich das Bild der deutschen Vorzeit trübten, so muß sich eine Uhnung davon aufdrängen und dis zur Gewißheit steigern, daß die vorchristlichen Germanen zweifellos ein Kulturvolk waren, weit über jener niederen Bildungsstuse erhaben, welche in der Aegel angenommen und mit jener verglichen wird, welche die Zulukassern noch

der Regel angenommen und mit jener verglichen wird, welche die Zulukassern noch heute einnehmen.

Den Schlüssel zu solcher Erkenntnis bietet aber der Bruch mit jener falschen Worstellung, nach welcher die vorchristlichen Germanen "blinde Heiden", nämlich Gössendiener gewesen wären, welche über die niedrigsten Gottheitsbegriffe nicht hinausgekommen sein sollten und welchen erst die Sendboten Roms höhere Unschauungen vermittelt und damit die erste Kultur beigebracht hätten. Der bestannte Ausspruch in der Germania von Cornelius Cactius (cap. IX), daß "es den Anschauungen der Germania von der Germa

entspricht sie zwischen Mauern einzuschließen ober von ihnen Bilder mit menschlichen Jügen anzusertigen, daß Wälder und haine vielmehr ihre Tempel sind, in welchen sie unter den Amen ihrer Götter iene unerforschliche Macht anrusen, die sich ihnen einzig in der Andetung offenbart", dieser Ausspruch allein würde genügen, jene Unsicht von dem blinden heidentum der vorchristlichen Germanen arg zu erschüttern. Doch sollen hier noch wesentlich tieferzeisendere Beweise erbracht werden, um es zu erhärten, daß die Germanen des Altertums, nicht nur schon vor dem Jahre 113 vor unserer Zeitrechnung, in welchem sie angeblich zum erstenmale in der europäischen Völkergeschichte austauchen, ein hochentwickeltes Kulturvolf gewesen waren, sondern auch, daß sie ihre eigene uralte Kultur sollendig und von anderen Kulturzentren unbeetnflußt aufgebaut und entsaltet hatten.

auftauchen, ein hochentwickeltes Kulturvolf gewesen waren, sondern auch, daß sie ihre eigene uralte Kultur selbständig und von anderen Kulturzentren unbeeinflußt aufgebaut und entfaltet hatten. Und tatsächlich bietet der esoterische Teil des Wuotanismus ein so erhadenes Schrzebäude tiesster philosophischer Weisheit, die schönste Blüte des intuitivsten Enwsindens der Seele des Germanenvolkes und einer aus dieser entspringenden gewaltigen Denkarbeit, wodurch es eben begreisdar wird, daß das Christentum verhältnismäßig leichten Eingang in Germanien sand, da es nicht nur allein in seinem esoterischen Teile vorbereitet war, sondern sogar in vielen und wesentlichen Punkten vom Wuotanismus weit übertrossen und daher von diesem nicht unerheblich beeinflußt wurde. Über nicht nur in dieser Tatsache allein ist die von allen Geschichtschaft dreibern aller Beicht tis dreibern aller Alten de Maaten erhalten de Waaten die versche weit über Europa bis nach Afrika und Assen uralten germanischen auch in der alt-arischen Lita, jenem uralten germanischen

Uhnenerbe, das als arisch-germanisches Recht das eherne Band um alle Germanenvölker schlang ohne sie aber in ihrer Sonderentwicklung zu hemmen, ist eine weitere Ursache jener staatenvildenden und staatenerhaltenden Kraft des Ario-Germanentums zu erkennen, welche halbwilden Fetischandetern unmöglich zu eigen gewesen sein konnte. Wenn nun die staatenvildende Macht des Ario-Germanentums einstimmig anerkannt ist, wenn die philosophische Tiese des Wuotanismus nachweisdar ist, sowie die aus diesem sich ergebende Rita—nämlich die praktisch im Ceben betätige Unwendung der erlangten Erkenntnis der Metaphysis — so muß nicht nur eine einheitlich geleitete Schulung der Geister wie eine planmäßige Erziehung der Geister wie eine planmäßige Erziehung des Volkes durch Jahrtausenden hindurch ihre Wirkung geäußert haben, sondern auch das Volk selbst ein Lulturvolk gewesen sein, weiterhaben über jener niederen Stuse der halbwildheit die man gewöhnlich annimmt, gestützt auf einseitig parteiisch und gehässige Berüchte aus römischen, griechischen und frünklichen federn.

Wenn nun in vorchriftlicher Zeit der Muctanismus, dessen Schlichen Wolkes in ihrer Göttlichseit erkannte, sondere dies noch heute lebendigen Ideale des arisch-deutschen Volkes in ihrer Göttlichseit erkannte, somit inter Wuctanismus, nicht nur die Wurzel des Rassen und Nationalitätzgefühles, sondern ebenfalls des Rechtsgefühles war, so müssen und Leitenden — oder mit einem nicht ganz

war, so müssenusses, sonoern evensaus des Lechtsgefühles war, so müssen naturgesesmäßig dessen Psleger und Wahrer, die Wissenden, wem auch verständlicherem Worte bezeichnet, bessen Priester — die Lehrer, führer und Walter des Holfes gemesen sein und warrage auch in der Auffahren Worte des Holfes gewesen sein, und waren es auch in der Cat, wie sie es bewußt oder undewußt dis heute sind und es auch in alle

Zukunft fein werden.

Ingavonen, Bermionen und Iftvaonen find Stande

In meinem Buche: "Die Namen der Völkerstämme Germaniens und deren Deutung"
gebe ich ausführliche Mitteilungen über das Entstehen, das Ulter und die Ausbreitung der arischen Urrasse, worauf ich hiemit verweise, und bringe den Nachweis, daß die von Cacitus in der "Germania", Kap. II, angeführten angebli-chen drei Hauptstämme der Germanen, nämlich die Ingä-vonen, die hermionen und die Istvänen, nicht Stämme, sonderen stände bedeuten, daß selbe richtig: "Ing-so-onen", "Armanen" und "Ist-so-onen" zu nennen sind, und nichts anderes als "Nährstand", "Sehrstand" und "Wehr-stand" bezeichnen.")

nichts anderes als "Nährstand", "Lehrstand" und "Wehrstand" bezeichnen.")

Die "Ing-fo-onen" oder der Aährstand bezeichnen."
Die "Ing-fo-onen" oder der Aährstand bezeichnen."

Die "Ing-fo-onen, nämlich Bauer sein, gleichgültig ob er Gemeinfreier, fürst oder König war, denn die Seshaftigkeit war die Grundbedingung, um aus dem Boden sich zu nähren. Grund und Boden war aber unveräußerlich und weder persönliches noch königliches Eigen, sondern wurde von der Sonne als dem Symbol der Gottseit (Ur) zu Lehen genommen, und zwar sür die familie (Stamm), und wurde als familieneigen vom familienoberhaupt sür die Sippe verwaltet. Alle familienglieder waren Ausprießer und Bedauer des Gutes und standen daher unter der patriarchalischen Leitung des familienhauptes ohne jedoch dessen Knechte zu sein.

Die "Urmann en" (Hermanen) oder der Lehr stand war die geissige Blüte des Dolkes, welche aus den Ing-soonen emporwuchs ohne aber aus diesen auszuscheiden, den nauch der Urmanne muste else als Ing-so-one seshaft ein, oder mindestens einer Ing-so-onen-Sippe angehören, wodurch die Seshaftigkeit begründet war. Die Urmanen waren die Wissenden, die Gelehrten ihres Dolkes und ihrer Zeit, und waren daher auch die Lenker und Walter

<sup>\*)</sup> Besser gesagt: Entstehungsstand, Waltungsstand und Vergehungsstand zum Aeuerstehen.

ihres Volkes, weswegen sie in viele Sonderstusen eingekeilt waren, und sich in diesen an der Regierung in hervorragender Weise beteiligten, ja diese eigentlich selbst in den Handen hatten, nachdem die Könige und der hohe Adel aus ihrem Kreise hervorging und demselben angehören mußte, ohne aber — und darin lag eben ihre Macht und Stärke begründet — aus dem Ing-soonen-tum auszuscheiden, um ihre Seßhaftigseit zu bewahren. Die Armanen waren als Psleger und Wahrer der Kita daher, wie schon eingangs erwähnt wurde, Cehrer, Priester und Kichter in einer Person, wie ja auch die "Kita" Wissenschaft, Religion und Gesetz in einem Begrifse war, da sie ein allumsassendes Eehrgebäude höchster philosophischer Erkenntnis, entsprungen dem intuitivsten Empfinden der Volkssele, bedeutete, dessen mächtigste Stütze aber der Umstand war, da sie der Ario-Germane nur das glaubte, was er durch intuitives Erkennen als undez weifelt wahr erkannte, und das also Gewustellt wahr erkannte, und das also Gewuste zuch in allen Leben selagen betätigte. Der tieseren Begründung dieser Sätze ist vorliegende Studie gewidnet, und wird im Verlaufe derselben der Entwicklung, der Organisation wie der Verdinungsfäden des Armanentums die über die Gegenwart hinaus zur serneren Zukunst in allen Erkennungssormen aufmerksam gesolat werden.

hinaus zur ferneren Jufunft in allen Erkennungsformen aufmerksam gesolgt werden.

Die "Ift-so-on en" oder der Wehrstand") umfaßte alle jene, welche die Aberzahl — die zuviel Geborenen — bildeten, so, daß selbe der Boden des Familiengutes oder die Alemende des Volkes nicht mehr zu ernähren vermochte. Diese Ist-so-onen mußten nach volksommen ritagemäß geregelten Normen, als wohlgeordnete Schar ausziehen, um den heimischen Boden von Abervölkerung zu bewahren, aber ohne ihre Volkeszugehörigkeit

<sup>\*) &</sup>quot;Wehr", uer, ver, far — "fahr"; also: fahrstand; d. i. der Stand der fahrenden oder Wandernden, nämlich der Auswandernden, Kolonienbildenden.

aufzugeben, da sie berusen waren entweder im Gesamtrahmen des Volkes innerhald dessen Gebietes eine neue Gemeinde, oder in fremden, oft sehr entsernten, überseischen Ländern eine Kolonie zu bilden. Der Vorgang bei einem solchen Isto-sonsen-Auszug war solgender: Jur Zeit der Frühlingsopfer, des "Os-tar"-sestes, versammelten sich alle Ist-so-onen eines Gaues oder eines Volkes an dessen haupt-halgadom, wo sie als symbolisches Frühlingsopfer (ver sacrum) der Frühlingsgöttin Os-tar sich weiheten, und zum Zeichen ihrer Opferung dem Stammesnamen entsasten, und als Namenlose nun durch den Heilsspruch des Skalden oder der Allbruna einen neuen Namen als Volk erhielten, unter welchen sie nun ihre Ausreise (secession) antraten. Derlei Ist-so-onen-Scharen waren aus den Abergedorenen des ganzen Gaues oder Volkes zusammengeset und von jungen Armanen gestihrt, welche sichon ihre Würden und Kangabsussingen Gaues oder Volkes zusammengeset und von jungen Armanen gestihrt, welche sichon ihre Würden und Kangabsussingen seltweit hatten. Der oberste Führer war der herzog, welcher diesen Litel so lange führte, als er und sein Volk noch unter der Oberhoheit seines Abstammungsvolkes oder seines heimischen Königes stand, und erst die Königswürde annahm, wenn er sich vollkommen unabhängig gemacht hatte. Seine Untersührer waren die Grasen, welche nach der Candnahme die Gaue verwalteten, oder sonstige Verpflichtungen zu übernehmen und als "Rau"-, "Pfalz"Grasen u. s. w. zu annen hatten. Aber nicht nur Männer zogen aus, sondern und Mädden, da die Kita strenge auf Kassenricheit abzielende Sexualgesetz anerkannte, und das Jst-so-onen-wesen auf dem Wege der Kolonisation zur Ausbreitung des Ariertums zielsicher benützte. Ein solches zur Kolonienbildung bestimmtes, ausziehendes Ist-so-onen-"Volk" dar also in seiner ritagemäß geordneten Jusammensetzung schon den fertigorzamisserten neuen Staat in sich, der, wenn die Landnahme vollzogen war, soson en allen historiker natler Zeiten und aller Völker überein sit men da aller Völker überein sit men da a

kannte und gerühmte staatenbildende und staatenerhaltende Kraft der Arier, der Ariogermanen und der Deutschen be-

Ariogermanen und der Deutschen bes
gründet.

Der neue Name, den das ausreisende Ist-so-onen-"Ools"
als Volksname erhielt, bezog sich meist auf das Auswandern
selbst, wie z. B.: "hel setsen" (ins Dunkle, auf Nimmerwiederkehr wandern, daher "Helvetier"), "Wandalen" (uandern, wandern), "Kimbern" (Keimträger) oder auf andere,
im heilsspruche (Orakel) begründete Umstände wie "Boier"
(Windleute) u. s. w. woraus eben die zahllosen Volks-,
Stämme-, Kandes- und Ortenamen sich bildeten, wie ich des
näheren in meinem oben genannten Buche über die germanischen Völkernamen erörtere.

Wie aber aus diesen Aussührungen hervorgeht, hatte

manischen Völkernamen erörtere.

Wie aber aus diesen Aussührungen hervorgeht, hatte der Begriff "Wehrstand" noch nicht die Bedeutung als Militäussam wie heute, da ja jeder Ing-soone wassenberechtigt und wassensstätigt war. Erst später, als es galt die Grenzen zu schüßen, wurden die Ist-soonen im Markoder Grenzland in den sogenannten Markgrasschaften im Sinne von Grenzwehrvölkern angestedelt. Toch später, als bereits die Errichtung von stehenden heeren nach römischem Vorbilde in Gedrauch kam, wie die heere des Arminius, des Mankode des Dannius u. a., oder die römischen Aussiliar-Dorbilde in Gebrauch kam, wie die heere des Arminius, des Marbod, des Dannius u. a., oder die römischen Augiliar-Cohorten, wie die Gentes marcomanorum u. s. w., da sanden bald die Ih-so-onen am Söldnertum mehr Gesallen als am Kolonisationsberuse, der nach und nach völlig vernachlössigt wurde und sast gänzlich in Dergessenheit geriet. Die Ist-so-onen wurden zu "Rahasten", nämlich zu Rachekampsern, den späteren so sangesgerühmten "Recken", woraus sich schließlich das "Candssnechtum" entwickelte, das im berüchtigten "Reislausen" der Schweizer noch die zum Ausgange des achtzehnten Jahrhunderts in Abung blieb. Die Ausreise der Abergeborenen, die wir heute "Enterbte" nennen, hat darum aber nicht ausgehört, wie solches die statistischen Berichte der Auswanderungsämter der europäischen Staaten beweisen, nur sind diese Ist-so-onen-Züge der Gegenwart nicht mehr ritagemäß geleitet, und bilden darum heute einen unschätzbaren Verluss an Nationalkraft, welche das vorchristliche Ariertum wohl zu nutzen und zu verwerten verstanden hatte. Es ist eben in christlicher Ara nicht alles, und so manches andere auch nicht, besser geworden, wie gemeiniglich behauptet wird.

Die Landnahme durch solch ein Isi-so-onen-"Dolf" vollzog sich auf zweierlei Urt. War das gewonnene "Reuland" noch unbewohnt, so nahm es der Herzog gerüstet zu Pserch itzend mit dem Schwerte, das er gegen alle vier Windrichtungen schwerte, das er gegen alle vier Windrichtungen schwerte, das er gegen alle vier Windrichtungen schwenze, von der "Sonne zu Lehen", als "Urland". Darauf wurde es vermessen und in so viele und eines darüber Teile geteilt, als Teilnehmer im Juge waren. Jeder solcher Teil ward Cos genannt (Undalusien—Wandalensos) und das eine überzählige Cos war das "Heilslos", auf welchem der halgadom errichtet wurde. (Z. B. der "Heulos" in Jglau, in welchem Cosalnamen sich noch der alte Begriff, wenn auch unverstanden, erhalten hat.) Jeder Teilnehmer ward nun sin "sich und seine Tachkommen" vom Herzog mit einem Cose belehnt, wodurch er zum "Ing-so-onen" geworden war. Bis die Jamilien sich mehrten und Überbevölserung sich geltend machte, entsendete nun auch ihrerseits diese Neuland wieder Ist-so-onen-Scharen, so wie dessen Urbevölserung ihrerzeit als Ist-so-onen aus dem Stammlande ausgezogen war. War jedoch das Teuland schon bewohnt und mußte es erst erobert werden, so ließen die Sieger die Bestegten — wie der Sachsenstwerden, so ließen die Sieger die Bestegten — wie der Sachsenstwerden, so ließen die Sieger die Bestegten — wie der Sachsenstwerden, so ließen die Sieger die Bestegten — wie der Sachsenstwerden, so ließen die Sieger die Bestegten — wie der Sachsenstwerden, so ließen die Sieger die Bestegten — wie der Sachsenstwerden, so ließen die sieger die zestiechen aus Urteil des Bebauten Landes ab, welches sie nach obigem Modus unter sich teilten, bildeten den Udel des eroberten Landes und beließen die restlichen zwei Dritteil den Bestegten gegen Tribut. Wurde das Ist-so-onen-Dolf jedoch geschlagen, dann versiellen die Neberlebenden der Knechtschaft und der plöslich ausgestauchte neue Vollsame versichwiede eben so

plötzlich aus den Unnalen der Geschichte ohne eine Spur zu binterlaffen.

hinterlassen.

Nach dieser notwendigen Abschweisung zur Charakteristik der drei Stände, über welche Näheres in meinem Buche "Die Namen der Völkerstiämme Germaniens und deren Deutung" nachzulesen ist, sei zur weiteren Erörterung über das Wesen und die Vedertung über das Wesen und die Pedertund Wahrer der artschen Kita in einer Person Cehrer, Priester und Vicher waren, wie ja auch die Rita an und für sich Wissenschaft, Religion und Gesetz in einem Begriffe umspannte, da sie ein allumfassendes Echregebäude höchster philosophischer Erkenntnis, aus dem intuitivsten Empfinden der Volkssele entsprungen bedeutete, dessen mächtigste Stüze der Umstand war, daß der Ario-Germane nur das glaubte, was er als wahr erkannte und das also Gewuste auch in allen Cebenslagen betätigte.

er als wahr erfannte und das also Gewußte auch in allen Lebenslagen betätigte.

Ift aber die hervorragende Machtstellung der vorchristlichen Armanenschaft auf psychischem Gebiete erkannt, eine Machtstellung, welche die dristiliche Priesterschaft in Deutschland, troß aller mit allen Mitteln angestredten Versuche, nie zu erreichen vermochte und eine solche durch physische Gewalt in rücksichtig erkannt werden, daß der psychische Einsluß der Armanenschaft noch in der christlichen Zeit, wenn auch vermindert, seine Wirkung geltend machte und tatsächlich auch heute noch geltend macht, sa, die Entwicklung der Zukunst unter stets zunehmenden Einsluß in ausschlaggebender Weise vorbereitet und bestimmt. Und solches liegt natururgesesmäßig in den psychischen Sondereigenschaften des arischen Kassengeistes tief begründet, welch letzterer wohl einer gewältsam geübten und mit Konsequenz durchgeführten Fremdsuggestion vorübergehend unterworsen werden mag, niemals aber einer solchen dauernd unter Ersterbung des eigenen Selbstersenschaften

#### Einfluß und Macht der Urmanenschaft

nens und Selbstbestimmens erliegen kann. Eine berartig porübergehende fremdsuggestion übte durch fast anderthalb Dahrtausende die römische hierarchie auf den arischen Anssendende die römische hierarchie auf den arischen Anssendesist aus, ohne die im Verborgenen wirkende Armanenschaft vernichten zu können, deren wachsenden Einsluß sie nun länger nicht mehr Widerstand zu bieten vermag, so, daß der Teitpunkt des Erlöschens ihrer mit physischen Machtmitteln gestützten Hypnose, mit welcher sie noch heute das deutsche Volk im Zanne hält, mit mathematischer Genausskeit vorber bestimmt zu werden vermag.

Volk im Banne hält, mit mathematischer Genauigkeit vorher bestimmt zu werden vermag.

Jene unbesiegdare — wenngleich zeitweilig lähmungsfähige — psychische Macht der Urmanenschaft wurzelt in der noch kaum erkannten und viel zu wenig gewürdigken natururgesetzmäßig bedingten Totwendigkeit, daß deren, durch intuitives Empfinden gefundenes Erkenntniswissen, das göttliche Urwissen des Ariergeistes ist, und darum notwendig ausnahmeloses in jeder einzelnen Ich heit der Arierrasse underen Schlummer es emporzudämmern beginnt, wenn — um eine Schlummer es emporzudämmern beginnt, wenn — um eine hochdedeutsame skaldische Redewendung anzuwenden — wenn "zurrechten Zeit, am rechten Ort, das rechte Wort" in die Seele des zu Erweckenden dringt. Dieses "göttliche Eigenwissen des Ariergeistes" haben die Armanen in ihrer Lehre in eroterische geistes" haben die Armanen in ihrer Lehre in exoternage wie esoterische formeln gekleidet und in der Aita zu Cebensregeln ausgestaltet, welche Gesetzeskraft erlangten und auch heute noch maßgebend sind, odwohl sie in vielen, leider den wichtigsten fällen mit den aus dem römischen Rechte hervorgegangenen Gesetzen nicht übereinstimmen.

Die wichtigsten esoterischen Erkenntnisse der "Armanenle fre" oder des "Armanismus"), über welchen ich Aussührlicheres, wenn auch nicht Erkenntsische Selven der der der der Verleicheres verleichen Verleicheres verleiche Selven der Verleicheres verleiche Verleicher verleiche Verleicheres verleiche Verleicher verleiche Verleiche Verleicher verleiche verleichte verleiche verleic

<sup>\*)</sup> Die exoterische Cehre, die Wihinei oder Religion der Ariogermanen wird am besten als "Wuotanismus", die esoterische Erkenntnis

schöpfendes in meinem Buche: "Das Geheimnis der Runen" (Gutdo-Cift-Bücheret, Erste Folge, erstes Bändchen) mitteile, worauf ich hiemtt verweise, lassen sich in folgenden Sätzen zusammensassen:

Die "beideinig-zwiespältige Zweiheit" (Zweieinheit) wie Gott und Welt, Geist und Körper, Kraft und Stoff 11. s. w. bildet den Grundton — die Dominante — des Alls. Der Geift, das Göttliche, durchdringt sowohl das All, wie das kleinste nicht mehr wahnehmbare Atom, jedes Ding an sich, sei es wahrnehmbar belebt oder scheinbar nobelebt, und es ist somit im — für menschliche Sinnes-organe — nicht mehr wahrnehmbaren Kleinsten, wie im ebenfalls nicht mehr wahrnehmbaren Größten, der Geist mit dem Körper, die Kraft mit dem Stoffe untrennbar verbunden. Darum sind mit Bezug auf alles Ceben, nicht nur auf das Menschliche allein beschränkt, Geburt oder Ent-schehn, und Sterben oder Vergehen, nicht eine Verbindung oder eine Trennung zwischen Geist und Körper, sondern ledigoder eine Trennung zwischen Geist und Körper, sondern ledig-lich eine Wandlung in der Erscheinungsform dieser beideinig-

sich eine Wandlung in der Erscheinungssorm dieser beideinigzwiespältigen Zweiheit Gott und Welt, Geist und Körper, Kraft und Stoff.

Tuf die eine Erscheinungssorm "Mensch" angewandt, ist jede "Ich heit" gleichalterig mit dem All, ohne
Unfang und ohne Ende, unzerstörbar als GeistKörper, welche Ich heit oder Individualität
je ihrem Bedarse entsprechend ihre Erscheinungsform oder ihre Persönlich feit ändert, welche "Anderungen wahrnehmbaren Entswicklungsstusen, mit den Bezeichnungen: "Geburt nicht der w. Sterben", "Tod", "Wiedergeburt nicht der Eebensbeginn der Ichheit oder Individualität, sondern ledigaber als "Urmanismus" bezeichnet, unter welch letzeren die armanische aber als "Armanismus" bezeichnet, unter welch letzerem die armanische Geheimlehre, die "hochheilige, heimliche Acht" zu verstehen ift.

#### Beideinig-zwiespältige Zweiheit. Mensch

lich der Beginn der jeweiligen Persönlichkeit, und darum ist das Sterben nicht das Cebensende der Ichheit oder Individualität, sondern nur das Ende der Persönlichkeit, beziehungsweise der betreffenden Erscheinungsform der unsterblichen Ichheit oder Individualität. Der entleibte Mensch im sogenannten Tode ist deshalb noch lange kein körperloser Geist, den es nicht geben kann, da Geist und Körper (nicht Leib!) untrennbar sind, sondern nur eine von der Persönlichkeit entkleidete Ichheit oder Individualität. Aber auch der entseelte Seib ist nicht entgeistigt, sondern seine Utome, die alle auch ihrerseits Geist-Körper sind, gehen nur in andere Erscheinungssormen über, nachdem das sie zusammensügende und bisher sie leitende Ugens sich von ihnen trennte.

Da nun der Tod nicht der Justand der Vernichtung der Ichseit oder Individualität ist, und das Sterben nur eine Verwandlungsphase im Ceden der Jchseit oder Individualität bedeutet, so ist der Justand der Ichseit außerhalb des Menschenleibes der der Dorbereitung für die nächste Wiedergeburt zum Menschenleben und vollzieht sich diese Vorbereitung in jener Geistesebene, welche der erlangten Ersentlinsfusse während des letzen Menschenlebens entspricht. Es ist somit ein Steigen, aber auch ein Sinsen der einzelnen Ichseiten möglich, welche sich eben in ihren verschiedenen auseinandersolgenden Reinsarnationen ihr künstiges Leben diesseits wie jenseits der Menschenwelt selber gestalten, welche Selbsigesialtung eben das Schickal (Garma) ist. Dieses Schicksal wollzieht sich unerbittlich; es gibt keine sühnelose Oergebung der Sünden, so wie es keine ewige Verdammnis gibt, da eben alle Individualitäten unablösbare Teile der Gottheit selber sind, und am Ende aller Zeiten zu dieser zurücksehren müssen, mit der sie schon setzen und Andeginn Eins gewesen sind. Die exoterischen Verheisungen der Leiden und Freuden in den verschiedenen Totenveichen, welche die Edda aufzählt, beziehen sich een esterisch auf die nächsten

Wiedergeburten im Menschenleibe, in welchem sie sich als das selbstgeschaffene Schicksal jedes einzelnen erfüllen werden. Darum aber ist das Mitsleiden und die Hilfe nicht etwa als eine Hemmung des Schicksals zu betrachten, sondern eine Förderung dessselben, welche dem ausstrebenden Individum die verlorene Spur sinden hilft, seiner verdunkelten Göttlickseit wieder näher zu kommen, durch Nacht zum Licht. Wie aber das All aus unzählbaren Dielheiten von Dielheiten, sowohl im unausdenkbar kleinsten wie im unausdenkbar Größten besieht, die alle zusammen eben das All

Wie aber das All aus unzählbaren Dielheiten von Dielheiten, sowohl im unausdenkdar Kleinsten wie im unausdenkdar Größten besteht, die alle zusammen eben das All bilden, welche jede für sich aber eben wieder eine Zweieinheit, ein Geist-Körper ist, so erweitert sich die beideinig-zwiesspältige Zweiheit in sich selbst wieder zur "vieleinheit spältige Zweiheit in sich selbst wieder zur "vieleinig-zwiesspältige Zweiheit in sich selbst wieder zur "vieleinig-zwiesheit sich aussche Zur "vieleinleit sein Dielheit sein Werlah ist solck eine Dieleinheit. Sein Leib besteht aus Myriaden von Molekülen und jedes Molekül wieder aus Myriaden von Molekülen und jedes Utom abermals aus Myriaden von noch weiteren Kleinstatomen, und so fort ins Unendliche, Unausdenkdare, und alle diese Partiselchen sind jedes für sich ein Geist-Körper, eine Zweieinheit, eine Dieleinheit, eine "Welt für sich". Umzeschrt, ist — um deim Menschen als Beispiel zu bleiben — die Zweieinheit und Dieleinheit Mensch mit der Gesamtmenschheit zusammengenommen die "Zweiein heit und Dieleinheit welche sich mit den anderen Zweieinheit und Dieleinheiten der verschiedenen Gruppen des Cier-, Pslanzen- und Nineralreiches zur Zweieinheit und Dieleinheit Erde vereinigen, welche ihrerseits wieder mit ihren gleichartigen Erschinungssormen, den etwa sechshundert Planeten, Planetoiden, Monden und Kometen des Sweieinheit und Dieleinheit — das Sonnensystem — bilden, das sich seinerseits mit all den anderen Sonnensystem mus Zweieinheit und Dieleinheit der Welt im Raume ausgestaltet, und so weiter ins unausdenkdar Größte, Unendliche. Die Grenzen in das Kleinste wie in das Größte sind

#### Die hochheilige Drei

aber der Unendlichkeit fremd, und sind nur für unsere Sinneswahrnehmungsfähigkeit gezogen, mit deren Schärfung sie wohl hinausrücken, aber niemals von uns — so lange wir noch in Menschenleibern wandeln müssen — auch nicht zum kleinsten Teile geahnt werden können. Jedes einzelne Kleinsteltsom ist, wie schon gesagt, eine Zweieinheit wie eine Dieleinheit, nämlich eine Welt für sich, aber der nächsthöheren Zweieinheit und Dieleinheit, der es einverleibt ist, unterworsen, und so fort in ausstelsgender Tendenz, so, daß es nicht aus dem System, dem es angehört, hinaus kann und mit demselben bis zu dessen Aussichtschen werdennen bleibt. So ist das Einzeln-Individuum als Geist-Körper — um wieder zum Menschen zurückzuschen — jenem Geistesringe angegliedert, in dessen Geistesleben es sich betätigt und in steter außerleidlicher Kühlung mit demselben, welcher sein leibliches Tun beeinslusst und vielleicht sogar lenkt. Diese Geistesringe wieder vereinigen sich zu einem weiteren Kreise, den wir aber der Unendlichkeit fremd, und find nur für unsere Sinnesvieder vereinigen sid zu einem weiteren Kreise, den wir vielleicht den Kassen- oder Volksgeist nennen können, welche in ihrer Gesamtheit dem Erdgeiste untergeordnet sind. Die nächste Stufe ist der Sonnengeist oder Sonnengott u. s. f. bis zum Weltgeist oder dem großen namenlosen Gott, und dieser Eine, Große, Unnennbare wieder ist Eins mit allen den anderen kleinsten Geistern der kleinsten Utome, ist Eins mit jeder einzelnen Icheit, so daß jeder die direkte Jühlung mit Gott in seinem Innern hat, und keines Mittlers, keines Priesters bedarf, um mit seinem Gotte zu verkehren. Ieder verkehrt aber direkt nur mit jenem Geiste oder Gott, in dessen geistiger Ebene er sich betätigt, oder wie Goethe es sagt: "Jeder gleichet nur jenem Geist, den er begreist". Aus der "zwiespältig-zweieinigen Iwelheit" (Iweieinheit) wie aus der "vielspältig-vieleinigen Vielspeit" (Vieleinheit) ging aber auch die "dreispeit" verson; in dem zur Iweieinheit Vergangenheit-Jukunst, beide einigend und trennend zugleich, das "Jett" hinzutritt, jene "Spalte 3um Weltgeist oder dem großen namenlosen Gott, und dieser

#### Beift-forperliches Beldentum

in der Zeit", deren Zeitdauer kaum den millionsten Teil einer Sekunde mährt, da der verslossen Teil einer Sekunde schunde nach zukunft ist. Es gibt aus diesem Grunde eigentslich keine Gegenwart, weil es keinen Stillstand, nichts Beständiges geben kann, und das was man Gegenwart neunt, richtiger als das Werdende bezeichnet werden sollte, weshalb auch die Armanen die zweite Aorne "Verdandi", nämlich die "Werdende" benannten. Aus dem Erkennen dieser "hochheiligen Drei", welche sich im organischen Werden aller Erscheinungssormen des Cebens offenbart, erkannten die Armanen die organische Bestimmung alles Lebens, und solglich auch jene des Menschen, die in steter Vervollkommnung bestehend, einen sortwährenden kortschritt ohne Stillstand, ohne Ruhe bedeuten nunk; und da sie es erkannt hatten, das es keine Trennung zwischen Geist und Körper, als einer zweispaltig-zweieinigen Zweisein, den Körper, als einer zweispaltig-zweieinigen Zweisein, den Körper, als einer zweispaltig-zweieinigen Zweispit, geben könne, so wussten sie es auch, daß die Pslege des organischen kortschreitens in der Entwicklung des Werdens weder geistig noch körpertlich, son der n nur geist-körperlichen helbentum erstarken müsse. Auf diese geist-körperliche Heldentum erstarken müsse. Auf dieses geist-körperliche Heldentum erstarken müsse. Auf dieses geist-körperliche Heldentum erstarken müsse. Auf dieses geist-körperliche Heldentum, wie es die Armanenschaft meinte und betätigte, ist aber keinessalls mit dem Pseudoheldentum zu verwechseln, wie ein solches in der missverstandenen Ritter- und Läuberromantif und deren Eiteratur mit salschen Pathos auf tönernem Kothurn daspersolziert, sondern dasjenige, das sich einsssühlen das und sihn in sich zu verkörpern trachtet und das ganz in ihn ausgehend, selbst serum auf das Spiel setzend, seine gegenen materiellen Vorteile darum auf das Spiel setzend,

in hoher Begeisterung seine Unhänger mit fich fortreißt, nicht rechts, nicht links ausweichend, geradeaus seinem Sonnenziele entgegenstürmt.

entgegenstürmt.

Und gerade solche hohe heldenhaftigkeit erwuchs aus dem Erkennen der hochheiligen "Dreieinheit": "Urda, der dandiund Schuld": "Urda, der dandiund Schuld": "Urda, der dandiund Schuld": "Urda, der dan Siund Schuld": "Urda, der dem Gewesenen, aus dem das Werdende entspringt, welches als das Jukünstige oder die Schuld das erfüllt, was das Gewesene und das Werdende vorbereitet hatte. Wie also aus dem Keime und der Ilite die frucht erwächst, welche wieder neue Keime vorbereitet, wie aus dem Entstehen und dem Sein oder dem Tun das Vergehen zu neuem Entstehen entspringt, so bedingt die Schuld — ob im guten oder im bosen Sinne — aus den Taten oder Unterlassungen des Gewesenen und des Werdenden das Schicksal der Jukunst. Wie aber an dem Beispiele Keim, Blüte, frucht erkannt wurde, daß kein Stillstand, sondern nur strenge bekätigtes Eeben in Aingen und Streben der Entwicklung dienen kann, so ist das hohe heldentum im Menschentum geboten, um es zu vervollkommen und dem Ziele seiner Entwicklung zuzusstüren. Diese Entwicklung muß aber eine geist-körperliche sein, darum eine lebensbejahende und nicht lebensverneinende, darum: fre udiger Leben sgen uß ohne das Ewigezu vergessen der Körpers und strenge Disziplin des Geistes über denselben.

Jenes hohe Heldentum erstarkte aber nicht minder an

Jenes hohe Heldentum erstarkte aber nicht minder an Deres hohe Deidentum erfattte aber ficht inndet inder ber Erkenntnis der Zweieinheit und dem Bewußtsein der eigenen Unsterblichkeit durch die Einheit mit Gott, sowie durch die Erkenntnis der Dieleinheit, als dem Bewußtsein der Unzertrennbarkeit der Ichheit mit der Allheit, welche darum auch das Selbsiopfer der Persönlichkeit oder des einen Eilke welche Ceibes weder scheuen noch fürchten ließ, um es freudig für die erkannte Wahrheit darzubringen, in der Gewisheit, daß

#### Die Wihinet

das Sterben nichts weiter bedeute als eine Wandlung in

Erscheinungsform der ewig unzersiörbaren Ichheit. Aber nicht nur dieses hohe heldentum allein erwuchs aus jener Reihe von Erkenntniffen, sondern auch alle anderen Einrichtungen des Urmanentums, als deren weitragendfte ren Einrichtungen des Urmanentums, als deren weitragendste — um die Elypse dieser kurzen Betrachtung der armanischen Esoterik zu schließen — die Dreiteilung des Uriertumes zu erkennen ist, welche das Gesamtvolk wie die einzelnen Stämme desselben in die drei Stände, die Ingesoonen, die Urmanen und die Istesoonen teilte, um dessen Keinen, Entwickeln und Verzehen zu neuem Entstehen und Weiterentwickeln nach dem Aatur-Ur-Gesetze streng organisch zu gliedern.

Dies also bildete den wesentlichsten Teil der Esoterik der Urmanenschaft, den Brennpunkt ihrer Geheimlehre, welche nur den Aufnahmefähigsten ihrer Derbrüderung mitwelche nur den Aufnahmefähigsten ihrer Derbrüderung mitgeteilt wurde, während die darauf sich gründende exoterische Cehre den Schülern, welche nach Ersenntnisgraden geordnet waren, in sich immer mehr enthüllenden Bildern gelehrt wurde, die die Dorgeschrittensten befähigt waren, das "volle Licht" zu empfangen. Dem Volke selbst, das ja niemals in seiner großen Nasse des überfahigt war, so tiese Wahrheiten zu erfassen, wurde eine Art von Keligionslehre in den sogenannten "W i h i n e i" gegeben, in welcher jene Erkenntnisse verbildlicht und versonissiert wurden. um ihm etwas Kaßbares. ten "Wihine i" gegeben, in welcher jene Erkenntnisse verbildlicht und personissziert wurden, um ihm etwas faßbares, etwas — fass möchte ich sagen — körperlich Erkennbares zu bieten, an das es sich halten, stügen komte, um an dieser Stüge allmählich zu höherer Erkenntnis emporzusteigen. Se entstanden sir das Dolk die Mythen und Märchen, sür die Schulgrade der Urmanenschaft aber die mystischen Sieder, deren Inhalt und kom nach den verschiedenen Erkenntnisaraden aesondert maren. und von melchen ein kleiner unvolkgraden gesondert waren, und von welchen ein kleiner unvollständiger Rest in der "Edda" auf unsere. Zeit gerettet wurde, welcher Rest jedoch glücklicherweise groß genug ist, um mit

#### Mythen, Marchen, Edda

Hilfe anderer Aberlieferungen die armanische Esoteris wie Evoteris lückenlos wieder herzustellen. Es mag nicht unwillsfommen erscheinen, hier so beiläusig zu erwähnen, daß der Aame "Edda" nicht wie allgemein angenommen zu werden pflegt "Urgroßmutter" bedeutet, sondern etwas, das "eh' da", nämlich, was eh em als da war oder was früher da gewesen ist, was schon Direktor Friedrich fischbach in seinem "Usgart und Mittgart" (E. A. Kitteler, Leipzig) und anderen seiner Schriften nachgewiesen hatte. Der Name "Edda" hat saft dieselbe Bedeutung wie "Urda", nämlich as was zur Arzeit da war. Beide Namen bezeichnen eben das uralte Wissen, das in die Zusunst hinüberragt.

und anderen seiner Schriften nachgewiesen hatte. Der Name "Edda" hat sast die blebeutung wie "Urda", nämlich das was zur Urzeit da war Beide Namen bezeichnen eben das uralte Wissen, das in die Jukusst hinüberragt.

Es wurde schon erwähnt, daß die Urmanen, obwohl sie ein unablösbarer Bestandteil des Cesantvolkes waren und aus dem Ingesoonen-Stand nicht ausscheiden dursten, um sessign und unabhängig zu bleiben, doch einen besonderen Stand mit erhöhten Rechten und Pslichten sür sich bildeten, und als solcher die Eenkung des Volkes, die Schulung der Geister, wie die Pslege der Wissenschaften und Künste, auch die Wahrung des Rechtes in händen hatten, und auch eine Urt von Priesterwürde bekleideten, welche allerdings mit dem Begriffe, den man heute mit dieser Bezeichseitigkeit ihrer Betätigung zum Wohle des Volkes — was damals noch gleichbedeutend mit Staatsdienst war — ergibt es sich von selbst, daß die Urmanenschaft eine vielgliederige Einrichtung gewesen sein mußte, wie solches sich schon aus den vielen Sondernamen, welche denselben beigelegt wurden, ergibt, welche Sondernamen eben die Bezeichnungen ihrer Sonderbetätigungen wie ihrer Rangunterschiede waren, auf welche später noch ausstührlicher zurückgegriffen werden soll.

welche später noch ausführlicher zurückgegriffen werden soll.
Es bedarf daher kaum mehr als des einfachen hinweises, daß die Armanenschaft als der Hort der geistigen Schätze des Ariertums auch dessen leibliches Wohl im Auge behielt und ritagemäß pflegte, somit die Edelsten des Volkes in sich vereinigte, und daher naturnotwendig die Wiege des Adels bilden mußte. Unfänglich war daher der Udel nicht erblich, sondern an perfönliche und individuelle Eigen-schaften gebunden, nicht nur an Schild und Schwert, als den Kennzeichen der Gewalt, wie ein weitverbreiteter Irrtum glauben machen will. Die Urmanenschaft wie der aus ihr hervorgegangene Udel waren in ihrer ersten ursprünglichen Ausgestaltung tatsächlich die Hochburg der nationalen Heilig-tümer jeder Art und war deren bevorzugte und geheiligte Stellung unter ihren Volks- und Stammesgenossen eine volkkommen gerechtfertigte. War also der Abel aus der Armanenschaft hervorgegangen und lange Zeit mit ihr wesensgleich, so gehörten begreisslicherweise auch die Könige zur Armanenschaft, und da der Wuotanismus ganz folgerichtig auf dem Standpunkte des Selbstpriestertums fußte, wonach jeder hausvater die einfachen Opferhandlungen vornahm, welche später von dem Stammesällesten besorgt wurden, so vollzog diese bei besonderen Unlässen der König für sein Volk, wodurch sich so eine Urt von Priestertum herausbildete, welches an der Königswürde haftete, ohne eine besondere hierarchie zu bedeuten. Wie der hausvater auf seinem hofe, so war der Stammesälteste in seiner Gemeinde der Richter, welches Umt im größeren Umfange für das ganze Cand auf den König überging, der also die autoritative Personifizierung der Urmanenschaft bedeutete und noch sehr weit vom Gottesgnadentum und tyranischer Selbsiherrlichkeit entfernt war. Aber allen Stammes- und Volkskönigen aber schwebte als oberstes Gesetz die Rita und als oberste Ceitung die Armanenschaft, wodurch das Überheben einzelner Gewaltherrscher lange un-möglich gemacht wurde. Aber auch das war keine Hierarchie, weil die Armanenschaft den Willen des Volksgeistes betätigte und nicht einen dem Willen des Volksgeistes zuwiderstrebenden fremden Willen gegen diesen durchsetzen wollte.

Es wurde schon oben, gelegentlich der Besprechung der Ist-so-onen, des "Heilsloses" erwähnt, das zur Anlage des "Halgadomes", der "Heilsstätte", ausgewählt wurde, welche Heilsstätte nicht nur allein die Kirche, natürlich die Wuotans- oder Armanenfürche, war, sondern den Zwecken der Schule, der Waltung (Regierung), der Opferhandlungen und der Gerichtsbarfeit zeheiliget wurde. Der Arier, dessen ganzes Leben ritagemäß geregelt war, weil er nur glaubte, was er für wahr erfannte und diesen Wissens-Glauben auch durch lebendiges Handeln betätigte, trennte darum auch nicht Wissen, Glauben und Handeln in Sonderbegriffe, und brauchte darum auch für seine Gottesverehrung keinen getrennten Bau; sondern dort, wo seine Schule war, dort wo das Recht gepflegt wurde, dort wo er seine Volksversammlungen oder Chinge abhielt, dort versehrte er auch seinen Gott, da ihm eben die Stätte all dieser Heilshandlungen eben als so heilig erschien, daß er keiner Hotten.

Da nun jede Gemeinde, jeder Stamm, jeder Gau, jedes Volks Volksen Beilsstätte im obigen Sinne hatte, so hatte auch jeden Dolf neben der Pfalz des Königs seinen Haupthalgaden als is keilsstätte des annen Polks oder Laubes, wo

Da nun jede Gemeinde, jeder Stamm, jeder Gau, jedes Dolf seine heilsstätte im obigen Sinne hatte, so hatte auch jedes Dolf neben der Pfalz des Königs seinen haupthalgadom als die heilsstätte des ganzen Dolfes oder Candes, woder Sig der obersten Armanenschaft des Candes, die oberste oder hohe Schule und die oberste Chingstätte war.

Don solden halgadomsschulen bei den ariogermanischen Dölfern berichten allerdings die üblichen Geschichtsquellen

Don folden halgadomsschulen bei den ariogermanischen Vössern berichten allerdings die üblichen Geschichtsquellen nichts, aber nicht nur die Sage weiß von solchen zu erzählen, sondern auch die vorchristlichen ariogermanischen Volks- und Ortenamen bringen zahlreiche Belege für deren Bestandensein, wie es mir nachzuweisen gelungen ist, worüber ich in meinem Buche über die germanischen Vössernamen die Nachweise erbrachte. Auch der nichtbestrittene Bestand einer beeutenden und sehr reichhaltigen vorchristlichen ariogermanischen Siteratur, welche die auf die geretteten Aunenalphabete der römisch-fränkischen Versolgungswut zum Opfer siel, und welche in Bruchstücken und mündlichen Aberlieferungen uns

deren Größe und Bedeutung beinahe mehr ahnen als erberein Große und Secenting beinahe mehr ahnen als ersennen läßt, erbringt den unzweiselhaften Beweis für den Bestand solcher Schulen, da sie ohne solche Schulen eben nicht denkbar wäre. Aber nicht nur diese Beweise in den Ortenamen und jene Vernunftschlüsse allein, sondern auch Parallelerscheinungen in Gallien, Schottland und Irland, wo solche vorchristliche Schulen geschichtlich nachgewiesen sind, der Ihderenaum das im grischen Wermanien folche vorchristliche Schulen geschichtlich nachgewiesen sind, drängen zu der Aberzeugung, daß im arischen Germanien ganz die nämlichen Anstalten mit der ganz gleichen Ausgestaltung bestanden haben müssen, denn dort wie hier treten mit Bezug auf die Leitung des geistigen Besitstandes des Dolkes die gleichen Erscheinungen bei verwandter Weltanschauung hervor, so daß bei den geistig höher entwickelten Ariogermanen ein Glied aus der Kette sehlen würde, wollte man der Armanenschaft den Besitz von Schulen nur deshalle

man der Armanenschaft den Besit von Schulen nur deshalb streitig machen, weil zufällig kein historischer derselben erwähnt, — weil er von Selbstverständlichem eben schwieg. Da die "Druidenschulen" der Gallier unbedingt große Uhnlichkeit mit den "Armanenschulen" der Germanen gehabt haben mußten, da sie zweisellos aus diesen entstanden sind, so sei hier die Schilderung Julius Cäsars als Beispiel gebracht, welche er in seinem "Gallischen Krieg" (De Bello Gallico VI., cap. 13) von den Druidenschulen bietet. Er schreibt.

fchreibt:

moie Druiden haben die Aufficht über das Religionswesen, besorgen die Staats- und Privatopfer und erklären die Vorbedeutungen. Eine Menge junger Ceute versammelt sich bei ihrem Unterrichte. Man hat eine große Uchtung vor ihnen, denn fast alle Staats- und Privat-Iwistigkeiten entscheiden sie. Sie urteilen über Verbrechen, Mordtaten, Erbschoon he. Die urreiten über Derbrechen, Modolaten, Erbschaften, Grenzberichtigungen, und bestimmen Strassen oder Belohnungen. Unterwirft sich jemand ihrem Ausspruche nicht, so wird er von den Opfern ausgeschlossen. Dies ist die schwerste Strase bei ihnen, denn die also Ausgeschlossenen betrachtet man als Ruchlose und Bösewichter, entsernt sich

#### Druidenschulen

von ihnen, slieht ihren Umgang und ihre Unrede, um nicht von ihnen angesteckt zu werden. Bei keinem Gesuche bekommen solche Recht oder erhalten irgend eine Ehrenstelle. Die Druiden stehen insgesamt unter einem Oberhaupte, dessen Unselben bei ihnen überaus groß ist. Stirdt es, so solch ihm nach, wer in ausgezeichneter Uchtung bei den Übrigen steht. Sind mehrere von gleichen Derdiensten, so entschebet die Wahl der Druiden. Zu Zeiten känuft man auch mit der Waffe in der Hand um diese Würde. Die Druiden halten jährlich an gewissen Tagen an einer heiligen Stätte im carnutischen Gediete (die heutige Chartraine um Chartres in frankreich), dem Nittelpunkt ganz Galliens, wie man annimmt, eine Zusammenkunft ab. Dann erscheinen von allen Orten her die streitigen Parteien und unterwersen sich ihren Aussprüchen und Entscheidungen. Der "Orden" soll in Britannien seinen Ursprung haben und von da nach Gallien verpslanzt worden sein. Daher reisen jetzt noch diesenigen, welche sich genauer unterrichten wollen, meistens dahin, um sich hierin unterweisen zu lassen. Die Druiden ziehen selten mit zu kelde und zahlen keine Steuern gleich den Abrigen; wie von den Kriegsdienssen, feine Steuern gleich den Abrigen; wie von den Kriegsdienssen, der lockenden Vorteile willen widmen sich viele aus eigenem Triebe diesem Stande, oder werden von ihren Eltern oder Unverwandten dazu veranlaßt. hier sollen sie dann eine Menge Verse auswendig lernen, weshalb einige wohl zwanzig Jahre in dieser Schule bleiben. Sie halten es für unerlaubt, diese schriftsich abzusassen. Der griechischen, daß ihre Schrift (Aunen) siche nes erstenen her berbei haben sie, wie ich vermute, zwei Ubsichten; erstens weil sie es nicht wünschen, daß ihre Schüler im Dertrauen auf die Schrift, nicht etwa ihr Gedächtnis weniger üben sollen schriftlichen Auszeichnungen, seine Sonzstalt im Errnen und sein Gedächtnis. — Ihr Haupt

#### Druidenorden und Urmanenschaft

lehrsatz ift, ihre Seele sei unsterblich und wanderte nach dem Tode von Körper zu Körper. Das halten sie für den kräftigsten Antrieb zur Capserkeit, wenn man den Tod nicht schwent. Außerdem lehren sie noch vieles von den himmelskörpern, ihrem Lauf, der Größe der Welt und der Länder, dem Wesen der Dinge, der Macht und Gewalt der unsterblichen Götter, und bringen das alles der Jugend bei".

Aus diesen Aadrichten Cäsars über das Druidentum kann man sichere Schlüsse auf eine ganz ähnliche Verfassung der arischen Armanenschaft ziehen, wobei jedoch schon von vorneherein klargestellt werden muß, daß die "Armanenschaft" sich vom "Druidenorden" schon dadurch vorteilhaft unterschied, daß sie nicht eine abgesonderte hierarchie neben der Königsmacht behauptete, sondern mit dieser imigst verschmolzen, untrennbar mit derselben verbunden war und daher keine zweite, das Königstum hemmende Macht im Staate bilden konte. Kerners war die Armanenschaft mit dem Dolke selbst unlösdar verbunden, indem die Armanenschaft dem Ing-so-onentum unabtrennbar verschmolzen war, und gleiche Staatslasten mit dieser zu tragen hatte, auch von der Heeressolge nicht nur nicht befreit war, sondern diese als ihr Ehrenrecht betrachtete. In diesen tieseinschnen Unterschied zwischen den Organisationen des Druidenordens und der Armanenschaft liegt auch die hauptursache begründet, warum in Gallien die römisch-fränkische hierarchie leichteren Eingang als in Germanien sinden konnte, weil die germanischen Könige einer neben ihrer Macht sich entwicklichen hierarchischen Macht längeren Widerstand entgegensetzen als die gallischen und keltischen Könige, welche an eine solche schon gewöhnt waren. Während also gewissermäßen im Druidentum durch den Ober-Druiden der römische Aupstigedanke schon vorbereitet war, hatte die Urmanenschaft nur in ihrer Gesantschaft, der alle Könige ange-

#### Ober-Urmane, der Deutsche König

hörten — in strengrepublikanischer form! ihre oberfte Leitung, welche niemals in der hand eines Ober-Urmanen lag, da es einen folchen mit selbstherrlichen Befugnissen aug, oa es einen solgen mu seldstrettagen Befugnissen eben niemals gab, niemals geben konnte. Aur in Zeiten höchster Aot und Gefahr trat solch ein "Ober-Urmane" mit besonderen Machtbesugnissen hervor; dann sehen wir ihn aber als den "Deutschen König", welchem sich willig alle die anderen Volkskönige, unbeschaat ihrer Sonderrechte, die er auch nicht antastete unterschaar mährend nach Ikalle die anderen Volkskönige, unbeschadet ihrer Sonderrechte, die er auch nicht antastete, unterordnen, während nach Abwendung solcher Gefahr der "Deutsche König" wieder verschwindet als wäre er nie dagewesen. Der spätere "Deutsche König" mit dem Satyrspiel des "Kömischen Kaisers" in christlicher Ara, war nur eine farbenmatte Rachahmung jener altarischen Kraftbewußten Einrichtung.

Was nun die Schulen selber anbelangt, ergibt sich aus Cäsars Bericht, daß es deren viele gegeben haben müsse, daß es wenigstens eine hohe Schule, und zwar zu Carnut, wahrscheinlich eine zweite in Paris gegeben haben müssen, während er ausdrücklich jener in Britannien gedenkt, die alle gewiß dem entsprochen haben werden, was das Mittelalter als "hohe Schule" und spätere Zeiten als "Universität" bezeichneten.

zeichneten.

zeichneten.
Daß es in arisch-germanischen Cändern ebenfalls einfache, umfangreichere und hohe Schulen, und zwar in großer Unzahl gegeben haben müsse, unterliegt keinem Zweisel, wenn auch die Geschichtschreiber derselben nicht erwähnen, was darin seinen Grund haben mag, daß sie fürs erste, über Selbstverständliches nicht berichteten und fürs zweite deren Selvipbersandiages nicht vollständig erhalten blieben und große Eucken ausweisen, da eben die vordristlichen Schriften nur spärlich auf unsere Cage herübergerettet wurden und die Urmanen- und Skaldenliteratur in Deutschland durch den Kanatismus der römisch-fränkischen Hierarchie fast vollständig der Vernichtung anheimgefallen ist. Man vermeinte, Germanien habe keine Schulen befessen, was jedoch schon der

eine bezeugte Umstand widerlegt, daß die Armanenschaft nachweisbar schon frühzeitig ausgedehnte aftronomische wie medizinische Kenntnisse daß, die sie wie andere Wissenschaften und Künste seit Urtagen pflegte und nur durch regelrechte Schulen, nur durch eine einheitlich geleitete Schulung der Geister wie eine planmäßige Erziehung der Geister wie eine planmäßige Erziehung des Dolkes er worden und weitergepflanzt haben konnte. Aun aber hat sich ein anderer Zeuge gefunden, welcher unleugdar und zweisellos den Bestand von zahlreichen Urmanenschulen — niederer wie hoher — nachweist, und jener Zeuge ist die deutsche Sprache selbst, welche in den Ortenamen — die man dieher sprache selbst, welche in den Ortenamen — die man dieher systematisch nicht zu deuten wußte — die "Schulorte" genaund mit Sicherheit ersennen läßt. In meinem mehrerwähnten Buche: "Die Namen der Dölkerstämme Germaniens und deren Deutung", bringe ich den geographischen Aachweis, daß in jedem Urmanenge biet der einzelnen Dölkerschaften mindesten sein, aber oft auch mehrere "Schulorte" sich durch ihre Namensform erkennbar machen, welche Ortenamen immer einen Halgadom bezeichnen, welcher, wie schol gesagt, Kirche, Schule und Thingstatt in sich vereinigte. Es sind dies die "Ol-Orte", nämlich jene Orte, in deren Namen das arische Urwort "ole enthalten ist, welches "Geist", "Wissen ich mit allem übrigen auf mein obgenanntes Buch verweise, seien hier nur einige wenige Ol- oder Schulorte angesührt und namensmäßig gedeutet, wodei viele als slawisch vermeinte Ortenamen als ariogermanische rückgesordert sind. Eenannt aus der großen Zahl derselben mögen sein: "Olad" = Wissenschaft und en

gut (bei Steinamanger in Ungarn); "Olang" = Wiffensanger; umfchloffenes Wiffen (bei Bruneck, Tirol); "Olbernhau" = Geiflesträger-Waldlichtung (bei Chemnitz, Sachsen); "Oland" = Wiffensland (eine der Halligen, und eine Ofiseeinsel); "Oldenswort" = Ol-edes-ort = Wiffensgutsort; "Ulsby" = gedorgenes Wiffen; "Oldeslohe" = ol-edes-lohe = Wiffensgüterort; "Oelde" = Wiffensgüt; "Olpe" = Wiffensgüterort; "Oelde" = Wiffensgüt; "Olpe" = Wiffensgüterort; "Oelde" = Wiffensgüt; "Olpe" = Miffensgüterort; "Oelde" = Sonnenrechtsschule; "Oleron" (frankreich) = Wiffensgüt; "Olosieben" = göttliches Geiftesleben; "Upolda" = lebendiges Geiftesgüt; "Olvenstadt" = Wiffenszeugungsstätte; "Oliva" = Wiffenszeugung; "Oels" bei Krems a. d. Donau; "Elz" am Ahein = Wiffensgüt; "Ooloska" = Ol-aska = Wiffensentsehung; "Sulonen" im heutigen Volhynnien = Schulmänner; "Oleszow" = Wiffensau; "Olesna" = Entsiehung und Bestand des Wiffens; "Olesna" = Entsiehung und Bestand des Wiffens; "Olesna" = Wiffenszeugungsursprung; "Oleszyce" = (Olessüng" = Wiffenszeugungsursprung; "Olessütt"; "Olewig" = Wiffensgeweiht; "Oelnitz" = Wiffensnützung; "Olmütz" = Wiffensgeweiht; "Oelnitz" = Wiffensmehrung; "Wels" = (Olivava =) Wiffenszeugung; und ähnliche Tamen noch einige hunderte in und außer Europa, welche auf arische Eehr- und Schultätigkeit verweisen.

weisen. Um aber auch — nach bisher allein gültigem Beweisversahren — historische Beweise für den Bestand von Wissenschaften bei den Urio-Germanen zu erbringen, deren Pflege nur schulmäßig gedacht werden kann, sei erwähnt, daß es beglaubigt ist, daß z. B. die Gothen von uralten Zeiten her die zwölf Zeichen des Cierkreises, den Gang der Planeten, die Deränderungen des Mondes, wie den Cauf der übrigen Gestirne sehr wohl kannten, und Jornandes bezeugt solches ausdrücklich auch von den außerhalb Skandinaviens seßbakten Gothen.

haften Gothen.

# Ure frode und das ffandinavische Jahr

Ure frode, der älteste nordische Sagaschreiber erzählt folgendes:

"Da geschah es, daß die klügsten Männer des Candes in zwei Jahreshälften vier Tage über dreihundert zählten (nämlich dreimal das große hundert der arischen Rechnung, welches zwölf Zehner, also hundertzwanzig zählte; somit war die Rechnung:  $3 \times 120 + 4 = 364$ ); das macht zwei Wochen vom sechsten Zehnt (52 Wochen) oder zwölf Monate zu je dreißig Nächten und vier Tage Aberschuß. Dann bemerkten sie aus dem Gange der Sonne, daß auf diese Weise der Sommer mehr gegen den frühling sich neige, aber niemand vermochte es ihnen zu sagen, daß ein Tag mehr dazu gehörte, als die Gleichzahl der Wochen in beiden halbjahren betrüge; daran lag es."

Ure frode wollte sagen, daß der kehler daran lag, daß man das Jahr in zwei gleiche hälsten zu je sechsundzunzig Wochen geteilt, obwohl noch überdies ein Tag

Are frode wollte sagen, daß der fehler daran lag, daß man das Jahr in zwei gleiche hälften zu je sechsundzwanzig Wochen geteilt, obwohl noch überdies ein Tag mehr dazu gehört hätte. Weiterhin erwähnt er noch, daß der Jsländer Chorsten Surt auf dem allgemeinen Reichstage vorgeschlagen habe, daß nach jedem siebenten Sommer die Epakten sieben Tage betragen sollten. Darauf wurde aber sestigesest, daß jedes Jahr regelmäßig dreihundert und fünfundschzig Tage, das Schaltjahr jedoch um einen Tag mehr

betragen muffe.

Diese Mitteilung über die Kalenderresorm in den ältesten Seiten weist ganz deutlich auf weitvorgeschrittene Erkenntnis in der Ustronomie hin, sowie auch darauf, daß diese Kenntnis eine volkseigentümliche und keineswegs frembländisch-entlehnte war. Auch dieses spricht für den notwendigen Bestand von Schulen, welche die Lnglingasage übrigens durch folgende Stelle unbedingt nachweist, indem sie sagt: "Durch Aunen und Gesänge lehrte Odin seine Künste; in dem neisten derselben unterrichtete er die Skalden, von diesen lernten sie viele andere, und so verbreitete sich die Zauberkunst."

# Runenftabe, Jahresftab, Runenschrift

Es ift ferners beglaubigt, daß die Kenntnis der Runen, wie überhaupt die Schrift ein Gemeingut war, und daß felbst der gemeine Mann mit Hilse des Runen- oder Jahresstades (später Jakobsstad genannt) die Berechnung der Jahreszeiten wie der einzelnen Cage vorzunehmen verstand, was der damalige römische Klerus, der die Unwendung des "heidnischen" Jahresstades verschmähte, nicht vermochte, so, daß ihm auf den jährlichen Synoden von den Bischösen wie kesttage die zur nächsten Synode vorherbestimmt werden mußten. Ja, der katholische Prälat Klaus Magnus berichtet, daß die schwedischen Landeute "nach einer von den Oorsahren auf sie übergegangenen Kenntnis, auf ihren Runenstad alle ihnen notwendigen Zeitbestimmungen selbst auszusuchen verstünden; sie haben die beweglichen Festtage und die Mondesveränderungen zu bestimmen gewusst, und dies zehn, sechschundert, ja tausend Jahre vorher".

Auch dieses Zeugnis belegt mit zwingender Beweiskraft den Bestand eines allgemeinen Schulunterrichtes, eines so allgemeinen, wie einen solchen die christliche Zeit in Deutschland erst in der allerneuesten Zeit wieder aufzuweisen vermag; doch davon später.

Wie allgemein die Aunenschrift war, geht daraus hervor, daß sie noch lange neben der lateinischen bestand und geübt wurde, ja, daß viele überhaupt nur in Aunen lesen und schreiben konnten, daß die Aunen, einzeln und monogrammartig zusammengesett, durch das ganze Mittelalter hindurch zur schnellen Kennzeichnung des Eigentumes, als "Hausmarken", "Steinmetzeichen", "Kausmannszeichen", "Neisterzeichen" u. s. w. benützt wurden, und sogar in solch zusammengesetzter Art, in die hieroglyphik der Heraldik übergegangen sind. Selbst heute noch werden Bauernkalender mit runenartigen Zeichen für Analphabeten gedruckt, und jüngst erst wurde in Ungarn bei Unalphabeten eine Zeichenschrift gesunden, welche zweisellos aus Aunen entstanden ist,

welche fich von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt hatte,

aber natürlich verwildert war.
Derlei Zeispiele ließen sich bedeutend vermehren, und namentlich auch aus den Gebieten der Heilkunde, der Rechtswissenschaft, wie der Naturkunde häusen, doch mag mit obigen Belegstellen es hier sein Benüge finden, um gum wichtigften, und von der romisch-frankischen hierarchie am heftigsten bekämpften Begenstand des Cehrplanes der hohen

Urmanenschulen überzugehen.

In den von Julius Cäsar bewahrten Bericht über die Schulen des gallischen Druidenordens ist besonders die Schulung des Gedächtnisses wie der Verbot des Gebrauches der Schrift hervorgehoben, wobei dies als besonderes Kennzeichen der hoben Schule in Britannien angeführt erscheint, und wie der hohen Schule in Britannien angefuhrt erlatent, und die deutlich zu erkennen ist, sich auf die Geheimlehre bezieht, beren hauptlehrsäße Julius Cäsar ja ebenfalls hervorhebt. Da aber die Druidenschulen aus den Armanenschulen hervorgegangen sind, wie aus meinen Aussührungen in dem Buche "Die Namen der Völkerstämme Germaniens z. sich erzibt, so ist es ganz selbstverständlich, daß nur in den hohen Armanenschulen jene Geheimlehre, von melden hier gingangen die kundamentalisäte klargelegt wurse welcher hier eingangs die fundamentalfätze klargelegt wurden, in ihrer ursprünglichen Reinheit gelehrt wurden, welche eben an den keltischen Druidenschulen bedenkliche Einbuße erlitten hatte. Aber nicht nur die eroterischen wie die esoteris schen Geheimlehren allein wurden den verschiedenen Erkenntnisgraden entsprechend gelehrt, sondern auch die Erwest ung und Beherrschung der offulten
Kräfte der Natur wie des Menschen fanden
in den Armanenschulen höherer Ordnung systematische
Pslege, welche Kunst und Wissenschaft von der römischfrünklischen hierarchie als "Magie", "Zauberkunst" und
schließlich als "Hezenwesen" verdächtigt, sowie als "Häreste"
oder "Ketzerei" mit folter, henkerbeil und lebendem keuer
auf das fanatischeste und satanischeste verfolgt wurden. schen Beheimlehren allein wurden den verschiedenen Erkennt-

# Theorie und Praris

Aber auch mit Cehre und praktischer Übung jener ofkulen Kräste war der Wirkungskreis der hohen Armanenschulen noch lange nicht erschöft, da sie nicht als Schulen allein begrenzt waren, sondern — wie ja schon hervorgehoben wurde — Schule, Kirche, Things und Waltungsstätte in einem Begriffe vereinigten, a l so Theorie und Praktis in nig verbande an den, wie es heute nur bei der medizinischen fakultät in deren Verbindung mit den Klimiken an den Krankenhäusern einigermaßen noch im Gebrauche steht. Cheorie und Praxis war — wie Geist und Körper — untrennbar verbunden und das gleich von allem Unsange an, und betätigte sich darum in einer heute kaum mehr erreichbaren Weise im össentlichen Leben wie in den gottesdiensstilchen Handlungen. Diese letzteren waren siets dramatisch gegliedert, und zwar derart, daß die Urmanen als handelnde Hauptpersonen, die Gemeindeglieder aber ohne Ausnahme als Nebenpersonen und Chor tätig waren, ohne müßige Juschauer — wie bei heutigen Schaustellungen und sogenannten Volkssesten — abzugeben. So war das Volk sie siener Gänze immer selbst beteiligt, und dessen Juschauftellungen und sogenannten Volkssessen ungebotenen Thingen wurden entsprechende mythengeschichtliche Vorstellungen an den Halgadomen zur dramatischen Dartsellung gebracht, in welchen die Götter in entsprechenden Vernummungen durch die Ursprung unserer Schauspielkunst begründet ist. Die römischsfränksische Hervanschaulicht wurden, in welchen Vernumstungen der Ursprung unserer Schauspielkunst begründet ist. Die römischsfränksische Hervansche will glauben machen, daß das Cheater aus den Passische will glauben machen, daß das Cheater aus den Passische will glauben machen, daß das Cheater aus den Passische will glauben machen, daß das Cheater aus den Passische will glauben machen, daß das Cheater gesten, weil sie eben dem Wuotanismus anhingen, während sie im Gegenteile sicher als eine christliche Bruderschaft organisiert gewesen und für "ehrlich" gegolten hätten. Jene wuotanisstischen Ursserienspiele sowoh als auch

die mönchischen Passionsspiele, die sich aus ersteren entwickelten, waren aber als Opser und Weisehandlungen in allen ihren Darbietungen echt und ernst, und war Cod und Liebe mit furchtbarer Realistis zur Schau gestellt. So wie Balder wirklich gestötet, Christus wirklich gesteuzigt wurde"), so ward auch die entsprechende Götterhochzeit össentlich und saktisch vollzogen, und die aus solchen "dramatischen Mysterienehen" sproßenden Nachsommen waren Göttersöhne — Hotinge\*\*) — und in den Halgadomen mit ganz besonderer Sorgsalt erzogen und zu außerordentlichen Niissonen ausersehen. Siegsried, Helge, Arminius und viele andere waren derartige Kotinge, die immer als sindlinge galten, oder sonst uns mach en göttliche Abkunst zu bezeugen. Geschlechts- und Wappensagen geben davon Kunde, welche wörtlich wahr sind, wenn man den göttlichen Uhnherrn nicht als den betressenden Gont eleber annimmt, sondern als dessen dramatischen Vertreter in der Armanenschaft. Der hose Sinn dieses Brauchtums lag aber in der Absicht ein er plan mäßig vorberteter in der Aussichten erwuchs der hose Abel, der später allein stiel Königswürde besähigt galt, und deren Nachsommen bis heute sämtliche Chrone Europas (mit Ausnahme von Serbien, Schweden, Türkei und Montenegro) innehaben. Unsern Segnalasses sie hauptsache, die Rassenunheit, aus dem Aluge verloren haben.

Daß solche einheitlich geleitete Schulung der Geister wie planmäßige Erziehung

<sup>\*)</sup> Aäheres darüber in meiner Abhandlung: "Die Sage vom heiligen Gral, deren deutsch-mythologischer Ursprung", Sonntagsbeilage der "Hamburger Aeuesten Aachrichten", 1891, Aummer 26, 27, 28 u. 29.
\*\*) Siehe meine Romane "Carnunium", "Pipara", u. s. w.

# Organisation der Urmanenschaft

des Dolkes durch die Armanenschulen auch ihre Wirkung in den sozialen und politischen Verhältnissen außern mußte, bedarf keines anderen Beweises als der Catsache, daß alle von den Sozialisten unserer Zeit, unbestimmt und unklar formulierten Forderungen, in voordristlicher armanischer Ara im vollen Umfange bestanden haben, ja sogar noch in einem viel größeren Umfange als es selbst die extremsten Elemente unter jenen auch nur zu ahnen vermögen. Freilich war auch das Volk jener Zeiten aus der Armanenschulung anders hervorgegangen als das heute geartete, das noch mancher Vervollkommung bedarf, um jene armanische höhe zu gewinnen, welche es erst für solch

bie ertremsten Elemente unter seinen auch nur zu ahnen vermögen. Freilich war auch das Volk seiner Zeiten aus der Urmanenschulung anders hervorgegangen als das heute geartete, das noch mancher Vervollkommnung bedark, um seine armanische Höhe zu gewinnen, welche es erst für solch volle Freiheit befähigt und berechtigt.

Es ist wohl selbswerständlich, daß eine so machtvolle, vieltausendjährige Institution wie es die ario-germanische Urmanenschaft war, sich nach verschiedenen Richtungen hin gegliedert haben müsse, und zwar allen arischen Einrichtungen gemäß in den bekannten drei Ordnungsstusen des Entsiehens, des Waltens und des Vergehens zu neuem Entsiehen, ähnlich wie das Volk selbst in Ing-so-onen oder Nährstand, in Urmanen oder Lehrstand, und in Ist-so-onen oder Urmanenschaft tritt das organische Kunstgefüge dieser Körperschaft sercht deutlich zutage, und es muß unser gerechtes Erstaunen im hohen Naße heraussordern, wenn wir sehen, mit welch hoher Weisheit das Urmanentum organisert und durch diese Organisation mit dem Volke innigst verbunden und an jeder Aberhebung über dasselbe verhindert war. Es wurde schon gesagt, daß die Urmanen als Eehrer und sozialagen — als Priester das Weistum und die Wihinei (Religion) pflegten und weiterbildeten; daß sie als Walter, die aus Weistum und Wihinei hervorgegangene Rita in der Eenkung des Volkes praktisch betätigten, und schließlich als Richter die aus der Rita abgeleiteten Geses im Zivil- und Strasgerichtsfällen in strenger Ach hielten. Dieser organis-

### Organisation der Urmanenschaft

schen Dreiteilung der Urmanenschaft entsprachen nach Entstehen, Walten (oder Sein) und Vergehen zu neuem Entstehen, auch die Sonderbezeichnungen jener Gruppen, welche als "Sfalden", als "Herolde" und als "Heme" bekannt sind. Diesen Gruppen, welche allenfalls mit den Kakultäten an den neuzeitlichen Universitäten verglichen werden können, stand, wie jenen der Rector magnisicus, der Oberarmane unter dem Titel "Marschall" (marescalc) vor, welcher direkt unter dem Könige stand, und diesem gegenüber die Urmanenschaft vertrat. Es ist eine arge Verkennung des Worssinnes "marescalc", welcher "Walter des Wissens, oder der Wissensen" bedeutet, denselben als "Pserdeknecht" zu deuten. Schon in den ältesten Zeiten stand der Marschall innmer unmittelbar neben den Königen und war stets aus dem edelsten Geschlechte und dem Königshause versippt; sein Abzeichen war der Stad ähnlich dem Königsszepter, und ist daher die Albeitung vom Pserdeknecht völlig undenkbar und widersinnig. Er war immer der Vertraute des Königs, der ja tatsächlich selber der Oberarmane war, und besorgte daher nur im Aamen des Königs die engeren Geschäte der Urmanenschaft, weshald er nicht von dieser gewählt, sondern vom Könige ernannt wurde. Somit hatte die Gruppe der Stalden, alle Wissenschale und Künsse, der Westenschaft die Gruppe der Stalden, alle Wissenschaften und Künsse, den Marschall und den hehen Albel mit inbegriffen, Armanen, Semanen oder Hermanen. In diese drei Ordnungsgruppen der Armanenschaft sügten sich nun alle Künste ein; so der Skaldengruppe: die Bauktünssenschaft und alle Künste ein; so der Skaldengruppe: die Bauktünssen Zeiten keine Grengen zwischen Uniffenden. Da es in jenen Zeiten keine Grengen zwischen Kunst und handwerk gab, da der Begriff von "Kunst" sich eben mit dem

#### Drei Erkenntnisgrade der Urmanenschaft

Begriffe des "Könnens" deckte, so gab es keine Rangstufen unter den Künsten, und wir kennen Beispiele, daß es königliche Schmiede, königliche Steinmetze u. s. w. ebenso gab, wie königliche Dichkersänger und Maler. Und wie die Armanenschaft durch den Oberarmanen, der stets der König selber war, und durch ihren Marschall unlösbar mit dem Königstum und der Regierung verbunden war, so war sie wieder mit dem Volke ebenso unlösbar durch ihre Entwicklungsstusen oder Grade perbunden, durch melche sie den wicklungsstufen oder Grade verbunden, durch welche sie den entwicklungsfähigen Aachwuchs des Volkes in sich aufsog, welcher aber wie schon gesagt wurde, trotzem sexhaft und

dem Ing-fo-onentum einverleibt fein mußte.
Diefe Entwicklungsgrade waren wieder der bekannten Dreiteilung unterworsen und bildeten die Stusen des Eehrlings, Jungens u. s. w., des Gesellen, Knappen u. s. w. und schließlich des Meisters. Die Meister einer Genossenschaft, Innung oder Junft, hatten wieder ihren Obers oder Großmeister, welche alle wieder ihrerseits der Urmanenschaft und mit dieser dem Marschall und König unterstanden. Mur die Skalden, Herolde und femanen als die bevorzugten Zünfte, hatten andere Bezeichnungen für ihre drei Erkenntnisgrade, und dies darum, weil selbst Meister der niederen Jünste es nicht verschmähten, als Lehrlinge in die hohen Urmanenschulen einzutreten, um höherer Erkenntnis teilhaftig zu werden. Die drei Grade der "Skaldenschaft" waren: 1. Der Schüler oder Gottesfrohnde; 2. der Barde oder Sänger und 3. der Skalde oder Dichtersänger, der Wissende. Die drei Grade der "heroldsschaft" waren: 1. Der Schüler oder Stabler; 2. der Persevant oder Grießwart und 3. der Herold. Stadier; 2. der Persenan oder Griefwart und 5. der Leedie. Die drei Grade der "femanenschaft" waren: 1. Der Schüler oder femschnde; 2. der Schöppe, auch Filling, Billung u. s. w. und 3. der Stuhler, Stuhlherr, Freis oder Augegreve, auch femgreve. Diese drei "Erkenntnisgrade" der Armanenschaft, ob sie nun der Skaldenschaft, heroldsschaft oder kermannschaft angehäuten hatten inder für sich eigene Erkenschaft manenschaft angehörten, hatten jeder für fich eigene Erkennungszeichen für Geficht, Gehör und Gefühl, sowie ihre eigenen eroterischen Cehren, welche sich immer mehr der esoterischen näherten, welch letzter erst dem dritten Grad voll gegeben wurde mit der Verpflichtung, an der weiteren Vertiefung fortgesetzt zu arbeiten. So stieg der aufgenommene Schüler stufenweise aus den Mythenlehren der Wihinei des

Schiller stusenweise aus den Mythenlehren der Wihinei des Volkes die zur höchsten Stuse der Erkenntnis empor, und wurde, wenn er dazu die Zefähigung in sich selbst trug, selber ein Meister und Cehrer, dies aber nicht nur in der Theorie, sondern in der ledendigen Praxis.

Schon die Zezeichnungen der Entwicklungsperiode als Cehrling und Geselle deuten darauf hin, daß nicht durch sitzen auf Schuldänken, sondern durch freie Zetätigung im Rahmen der besonderen "Kunst", die sie erlernen wollten, jene Entwicklungsgrade von deren Jüngern angestrebt wurden. Der Knabe "zing in die Cehre" — wie man noch heute beim Handwerke sagt — und dort lernte er praktisch seine Kunst, während der theoretische Unterricht nebendei lief. Und dieser theoretische Unterricht, den der Meister selbst, oder der Polier (Parlierer, Sprecher, Altzeselle, der nächste am Meisterrange) dem "Jungen" oder Cehrling erteilte, begann schon bei desse sien Teuauszunehmenden, nachdem er sich über Gelegenheit dem Neuaufzunehmenden, nachdem er sich über ehrliche Geburt u. s. w. ausgewiesen hatte, die Erkennungszeichen mitgeteilt wurden, die ihn nun zum Angebrigen der zeichen musgereit wurden, die ihn nun zum Angehorigen der "Lunstverwandten" machtet, welchen er sich durch ein seierliches Gelöbnis verpslichten mußte. Dieses bestand darin, daß er aus der väterlichen Gewalt seiner Sippe in jene der Junstverwandten übertrat, ohne daß erstere darum aufhörte, und für die Dauer der Kehrzeit — die sieden Jahre sotte, and für die Iduer der Leptzeit — die steden Jahre betrug — unter die Obergewalt der Kunstverwandten (Zunst) trat, welche namens der Zunst sein Meister nun ausübte. Er war also unsrei (ummündig) und dies wurde auch durch sinndautliche Handlungen und Kennzeichen ausgedrückt, indem ihm die haare geschoren, der hut abgenom-

# Cehrlingswesen

men und das Tragen von Waffen verboten wurden. Dafür erhielt er die Schürze und das Handwerksgeräte feierlich eingehändigt.

Die Schürze war das hauptsinnbild, denn es wurde sinnbeutlich auf die Manneswürde bezogen, während der Gürtel die Weiblichkeit bezeichnete. Diese Schürze war quadractisch geschnitten und hatte nach oben einen dreieckigen Lak, so daß sie eigentlich ein Fünsech bildete. Dem Lehrling wurde gesagt, daß diese füns Eden die füns Sinne bedeuten, welche er nun, um seiner Kunst gerecht werden zu können, üben und ausbilden müsse, damit er sie stets zu beherrschen vermöge. Uhnliche Weisungen wurden ihm auch dei den Wertzeugen gegeben. In der siebensährigen Lehrzeit erhielt nun der Lehrling vollentsprechend der armanischen Erkenntnis der geistsorperlichen Interricht, so, daß das, was wir heute Schulunterricht nennen und von der "Lehre" trennen, vereint mit dieser geboten wurde, wodurch sich eben die siebenjährige Lehrzeit von selbsi erklärt. Aicht nur die sogenannten Elementarsächer des Lesens, Schreibens und Rechnens wurden dem Lehrling vom Meister und Polier gelehrt, sondern auch alles andere was er bedurfte, namentlich auch die Götterlieder und Nusst, und dies alles nicht im Sinne abstrafter fächer wie in unserer modernen Schule, sondern innner in der nusbringenden Bestätigung auf das Leben im Hause, das der familie und der Gemeinde, denn das Leben der Atrio-Germanen war immer ein geselliges, das dem freudigen Lebensgenusse sich hingab und darum in der Allsemeinheit aufging, ohne einseitig zu werden. So entwickelte sich der Knabe in seiner Lehrzeit im Rahmen seiner Kunstverwandtschaft oder Junst im siets gleichgewogenen Derhältnisse des sches Junst im siets gleichgewogenen Derhältnisse des sches um Körper, gewöhnte sich dei setete Psiege seiner "Achbeit" (Individualität), die er achten und wahren lernte, doch an deren Unterordnung unter die Gesetze seiner Junst und Gemeinde, da er es ersuhr, daß diese

feine "Ichheit" als solche anerkannte, in dem Rahmen des Brauchtums voll entsalten ließ und keine klavische Unterordnung verlangte, ja eine solche geradezu verpönte.

Hatte nun der Cehrling seine Cehrzeit bestanden, so wurde er zum "Gesellen", zum eigentlichen "Genossen der Kunstverwandten oder Zunft" besördert, d. h. dieser zugeseltt, und nun mit ausgedehnteren Freiheiten ausgestattet, indem er "sreigesprochen" wurde. Auch diese "Zesörderung" oder "Freisprechung" wurde auf seierliche Urt, von sinndeutlichen Handlungen begleitet, vorgenommen.

Die Cehrlingsschürze vertauschte er nun mit der Gesellenschürze. Der dreieckige Cat, den der Cehrling ausgeschlagen trug, wurde nun niedergeschlagen, so, daß das Quadrat der Schürze nun eigentlich erst zum Vorschein kam, in welchem Quadrat das Dreieck des Cates eingeschlossen mur. Dadurch aber löste sich das scheinbare fünseck der Cehrlingsschürze in ein Siedeneck (4+3=7) aus. Dem Gesellen wurde gesagt, das Dreieck, das nun das Diereck decke, versinnbilde seine Seele, während das Diereck decke, versinnbilde seine Seele, während das Diereck seinen Körper vorsielle, den nun sein Geist zu decken, d. h. zu beherrschen habe, so wie er seine Wertzeuge zu beherrschen lernte, denn der Körper seine Wertzeuge zu beherrschen lernte, denn der Körper seine Wertzeuge zu beherrschen und die Leidenschaften die Seele, die "Ichheit", und die Leidenschaften die Seele, die "Ichheit", unterjochen, sondern die "Ichheit" müsse den Körper beherrschen, um ihn zweckbienlich als Wertzeug benüßen zu können und darum müssen auch die Leidenschaften gezähmt und gezügelt werden gleich wilden Rossen. Ebenso ersuhr auch das handwertzeug für den Gesellen eine tiefere Sinndeute. Der Geselle war nun "treizesprochen", durste das haar wachsen lassen, das nur mehr an der Stirne gekürzt war und er konnte den hut und Wassen aus Zeichen der Freiheit. Nachdem er noch einige Zeit bei seinem Meister verblieb, begannen seine Wanderschee. Unfänglich, als es noch keine sessen der

#### Wanderfunft, Wanderschaft

handwerk\*) gab, und nur an großen halgadomen die Obermeister seßhaft waren, während die einzelnen Meister mit ihren Gesellen und Cehrlingen ein Wanderleben (ähnlich unseren zeitgenössischen Wandertruppen der Schauspieler und Akrodaten) führten, und sich dort vorsübergehend niederließen, wo man ihrer gerade bedurste, da wanderten eben auch Cehrlinge und Gesellen gleich den Wanderstalden durch die Cande ihres halgadombezuses. Und gerade auf diesen Wanderschaften ergab sich die beste Gelegenheit zum Unterrichte für Cehrlinge und Gesellen durch den Meister und dessen Polier. Aberall, wo ario-germanische Art vorwaltete, tressen wir jene Wanderschaften. So wanderten der Arthe nach die Götterdreibeit Wuodan-Donar-Costi von Gan zu Gau und nicht minder Jesu von Azareth, der Arier, begleitet von seinen Gesellen, den Aposteln, und seinen Lehrlingen, den Jüngern. Ebenso wanderten z. B. auch die Bauleute, und nur dieser Wandersunst ist der sonst unerstärbare Umstand zuzuschreiben, daß in ost einsamen Gegenden, in welchen nur einzelne Gehöste sehen, so mächtige Steinbauten in kunstwollendeter Ausführung — gleichziltig ob Kirchen, Klöster, Burgen oder sonstige profandauten — entstehen kommen und schließtich gänzlich ausherungen immer seltener wurden und schließtich gänzlich ausherten, da wurde es den Gesellen zur Psilcht gemacht, durch mindestens der Jahre zu wandern, um sich in ihrer Kunst zu vervollsommen, da man den Ausen der Wanderschaft erkannt hatte und ihn nicht

<sup>\*)</sup> Der Meister für seine Person war seshaft und mußte es sein, denn er war kein Tomade, sondern Ist-so-one, aber sein Gewerbe, seine Kunst war nicht seshaft und konnte es nicht sein, war aber auf einen bestimmten Bezirf beschränkt, der nicht iberschritten werden durste. Es war dies der Armanenbezirf senes haladdomes, dem der Meister mit seinen Gesellen und Lehrlingen durch ihre Ungehörigkeit zur Junst eingegliedert war.

missen wollte. Das Wandern war auch das einzige Mittel, um das Gefühl der Zusammengehörigkeit wachzuhalten und die erlangten fortschritte einzelner Meistersitze zum Gemeingute aller zu machen.

Aber nicht nur bei Kunst und handwerk war jenes Wandern siblich, sondern auch bei jenen Berusen, die wir heute als Wissenschaft bezeichnen und welche die Vorsusensten zur höheren Armanenschaft bildeten; so bei den Arzten, die schon in der Edda als Berus erwähnt werden, dei den Barden und Skalden u. s. w. Wie noch heute unsere Studenten an verschiedenen Universitäten hospitieren, so zogen damals jene Halgadomsschüler von einer berühmten Halgadomsschule zur anderen, um bewährte Meister zu hören. Schon Julius Cäsar weiß um diesen Brauch (Seite 22) und wer kennt nicht die sahrenden Schüler des Mittelalters? Uur diesem vieltausendischien Brauchtume des Wandernsist die annähernd gleichmäßige Entsaltung von Wissenschaft, Kunst und handwerk durch ganz Urio-Germanien zu danken, deren Sonderentsaltung an einzelnen Orten nur in örtichen Umständen sich begründen, während der hauptcharakter immer von einem Zentralpunkt aus bestimmt und beeinslußt erscheint. Dieser Zentralpunkt aber war immer der Hauptchalgadom eines bestimmten Ländergebietes, an welchem die Große oder Obermeister der betreffenden Wissenschaft, Kunst oder handwerk ihren Sitz hatten und denen die Aunst der Kunstverwandten bildeten.

bet Ettellet ihres Gertees untervolner vater, die Justimien eben die Junft der Kunstverwandten bildeten. hatte nun der Geselle seine Wandersahre bestanden und war er sieden Jahre nach seiner Freisprechung zur Meisterschaft reif, so konnte er, wenn die Umstände es erlaubten, zum Meister erhoben werden, wenn er in der Lage war, sich elbständig zu machen, d. h. seinen eigenen Hausstand zu gründen, was wie oben, Seite 4, bei den Ing-soonen gezeigt wurde, nicht so leicht möglich war. Er mußte eben warten, die das familieneigen ihm durch Erbschaft an-

# Erhebung zur Meifterschaft

heimfiel, oder er mußte als Ist-so-one (Seite 5—7) ausreisen, um in einer neugebildeten Gemeinde oder Kolonie Ing-so-one zu werden. Don daher rühren auch die sogenannten "Hausgerechtigkeiten", nach welchen bestimmte Gewerbe an bestimmte Unwesen gebunden sind, welche sich anfänglich in der Familie von Familienhaupt zu familienhaupt weitererbten, und schließlich — als die alte Organisation vergessen wurde — mit dem Unwesen auch durch Kauf erworden werden sonnten. War nun der Geselle in der glücklichen Lage, solch ein Hauswesen als Familienhaupt anzutreten, sich zu beweiben und seinen eigenen Herd zu gründen, so wurde er zum Meister erhoben, wenn er sich dieser Erhebung würdig gemacht hatte.

Tun erhielt er mit dem Meisterschurz auch tiesere Einweihung in die Geheimlehre der Urmannenschaft. Ihm, dem reisen Manne, der sich vielfach erprodt hatte, wurde nun gesagt, daß das Dreieck des Schürzenlages seine dreissache Seele bedeute, nämlich die Gottseele oder den Geist, die Gottseele sein Unteil an der Gottseit wäre, jener Lichtstrahl, der im Momente der Schöpfung (Es werde Licht!) von der Gottbeit ausseaanaen ist, um am Ende aller Zeiten mieder

Gottseele sein Unteil an der Gottheit wäre, sener Lichtstrahl, der im Momente der Schöpfung (Es werde Licht!) von der Gottheit ausgegangen ist, um am Ende aller Zeiten wieder zur Gottheit zurüczusehren, also seine unserbliche "Icheit" sei das Bindeglied zwischen ihm und der Gottheit, mit welcher er somit unmittelbar verbunden ist, und keines Mittlers, keines Priesters bedürse. Ihm wurde serners gesagt, daß diese Gottseele (Geist androgyn, selbstzeugend sei, und alle göttlichen Eigenschaften latent in sich trage, welche zu wecken seine Ausgabe fürder sei. Die "Geistseele" beherrsche seine Unisgabe fürder sei. Die "Geistseele" beherrsche seine Triebe in seinem Innern, welche zur Göttlichseit weisen, seine "Intuition"; die "Altenschensele" aber beherrsche seine materiellen Triebe, seinen "Intellekt", welche zur Erde weisen.") Da Gott dem Alenschen diese bei
\*) Die Geistseele, die Intuition, das Empsinden, ist das geistig

<sup>\*)</sup> Die Geiftfeele, die Intuition, das Empfinden, ift das geistig zur Gottheit Weisende; die Menschenseele, der Intellekt, der Verstand,

### Mysterien der Meisterschaft

ben Seelen gegeben habe, so war es seine Absicht, beide Regungen im Gleichgewicht zu halten, als eine beideinig-zwiespälitige Zweiseinheit, und darum stehe die Gottseele als Wächter (Gewissen) an dem Zünglein der Wage, um es sosort fühlen zu lassen, wenn das Gleichgewicht zwischen Geissteele und Menschensele gestört sei. Diese dreienige Seele versinnbildet das Dreieck an der Meisterschürze. Das Diereck an der Meisterschürze aber deutete auf die viersache Zusammensetzung des Körpers, und zwar 1. auf den Trieb, das Derlangen der Leidenschaften (Luft), 2. das Leben (feuer), 3. den gestigen Körper (Wasser, Alstralleib) und 4. den stofflichen Körper (Erde). Dem Meister wurde nun diese 3+4=7 dahin erklärt, daß Alles im All auf die Zahl Sieben gestimmt sei, welche in ihrer Gesamtheit das Eine gebe, wie die sieben farben des Regendogens den einen weißen Somnenstrahl ausmachen, wie die sieben Tone der Skala eben an die nächsthöheren und nächstlieferen Tonreihen sich angliedern und so zur Harmonie der Sphären werden. In dieser Siebenteilung von Allem im All beruhe das ganze Geheinnis der Schöpfung. 3 Werdens und Dergehens, und die Aufgabe des Meiners wäre jenes "Geheinnis des Gesetzes der Schwingungen" zu suchen und zu sinden, das unmitteilbar ist, und daher mystisch als das "verlorene Meisterwort" oder als der "unaussprechdare Lanne Gottes" (der "Starke von Oben") bezeichnet wurde.

und die Aufgabe des Meiners wäre jenes "Geheimmis des Gesetzes der Schwingungen" zu suchen und zu sinden, das unmitteilbar ist, und daher mystisch als das "verlorene Meisterwort" oder als der "unaussprechbare Name Gottes" (der "Starke von Oben") bezeichnet wurde.

Freilich waren nicht alle Meister fähig, diesen angedeuteten Weg zu beschreiten und zu verfolgen; die Sonne wird immer zuerst den Berggipfel vergolden, ehe sie ihre Strahlen in die Täler ergießt, aber allen wurde die Möglichseit geboten, sich dem Aare gleich zum Ar emporzuschwingen, es zu erkennen, daß in der Wirklichkeit zwar die Wahr-

das zur Erde Weisende in uns. Keines darf das Undere zu unterdrücken trachten, um das geisckörperliche Gleichgewicht in uns nicht zu stören. Und wie es so im Mikrofosmus des Einzelmenschen Gesetz ist, ebenso ist es Gesetz im Makrofosmus, dem All.

heit verborgen sei, aber doch weit höher über der Wirklich-

feit schwebe als gemeiniglich angenommen zu werden pslegt.
Den Abergang zu den höheren Armanengraden bildeten die sogenannten "Hagestalden",\*) welche sich in die Einsansteit zurückzogen und das Vorbild der in Sagen und Märchen so oft genannten "wilden Männer" lieferten. Sie lassen sich mit den kräteren "Einschann" kann krætkiste laffen fich mit den fpateren "Einfiedlern" faum vergleichen, denn sie waren heldenhaft kuhne Kampfer, sobald Kriegsnoten das Cand bedrängten. Sie ließen fich mit den indischen Abepten und Pogys am ehesten vergleichen, dem ihr Stu-dium galt dem Erforschen der Natur und derer Geheimnisse, sowie der Autharmachung derer geheimen Kräfte.

Die nun aber es nicht jedem gegeben war, die Wirklichkeit von der Wahrheit zu unterscheiden, nämlich durch
das Erfassen der geistigen Schönheit des Geschauten in seinem
eigenen Geiste ein Idealgebilde zu formen, das jenseits der
Empfindungsschwelle des Wirklichen sich birgt, wie er darum
hinter der Wirklichkeit des Allstags die Wahrheit der Natur nicht mehr zu erkennen imstande war und klugheit von Weisheit nicht zu unterscheiden vermochte, so trennten sich denn auch bald die Zegriffe von Handwerk und Kunst, indem die einen knechtisch der Wirklichkeit und dem Bedarfe des 2011tags dienten, während die anderen die erkannte Wahrheit durch das Erfassen der Schönheit derselben und Nachbilden in ihren Schöpfungen festzuhalten und zu erweitern fuchten. Daß diese eben die geringere Zahl waren, ist selbstverständlich, aber immer wurden Viele durch nur Wenige erhoben.

Diese Wenigen waren die Urmanen an den halgadomen, die Skalden u.f. w., welche auf den höhen des damaligen Urio Germanentumes wandelten.

Aber nicht nur Männer gehörten der Urmanenschaft an, welche, wie hier gezeigt wurde, in der Cat eine Priefter-

<sup>\*)</sup> In unserem Worte "Hagestolz" hat fich, wenn auch mit ab-geschwächter Bedeutung, der Begriff "Hagestalbe" noch erhalten.

#### Urmaninnen

schaft von so idealer höhe war, wie solche der moderne Begriff, der in dem Worte Priester liegt, nicht mehr zu umfassen vermag, weshalb es hier vermieden wurde, die Urmanenschaft als die Wuotanspriesterschaft zu bezeichnen, um nicht gleich vom Unbeginne an irrige Vorstellungen berichtigen zu muffen. Crat nun, trot aller echten Priefterwurde bei den männlichen Armanen, das äußerlich Priesterhafte in ihrem Wesen nicht so kennbar hervor, wie bei ihren Nachahmern, den gallofeltischen Druiden, welche sich schon durch besondere kleidung als solche kennzeichneten, so machte es sich bei den Armaninnen dafür um so bemerkbarer, so, daß man bei oberflächlicher Beobachtung zu dem Schlusse kommen könnte, daß die Urio-Germanen nur eine weibliche Priesterschaft besessen hätten, was sehr unrichtig geurteilt wäre. Daß die ario-germanische Priesterin so aufsällig in den Vordergrund trat und den männlichen Priesterstand fast verduntelle, findet seine Erklärung in dem Unisande, weil bei keinem Volk der Erde dem Weibe jene hohe Verehrung gezollt wurde als bei den Ario-Germanen. Es wird bezeugt, daß es im vordriftlichen Germanien nicht wenige Frauen gegeben habe, welche durch eine höhere, fast übersinnliche Weisheit berühmt geworden sind. Dies aber erklärt sich unschwer.

Das rein innerliche, untrügliche Naturgefühl ging bei den Männern im wilden Getriebe der Welt, im steten Aingen nach Erwerb verloren, ward aber weit länger vom Weibe bewahrt, das mehr im engeren, darum aber nicht kleineren Kreise seiner Bestimmung waltete. Nimmt man noch die auf Innerlichkeit und Pslege ofkulter Kräste gerichtete Erziehung des zur Priesterschaft bestimmten Weibes in den abgelegenen waldumraunten halgadomen in Betracht, welche alle im Weibe schlummernden Seelenkräste zu wecken und zu krästigen verstand, so wird man die tatsächliche Existenz so hehrer Frauengestalten, wie sie in einer Uurinta, Ganna (Kunna), Veleda u. a. zu so hoher Berühmtheit ge-

lanaten, erklärbar und begreiflich finden. Die Alten hatten

langten, erklärbar und begreiflich finden. Die Alten hatten ganz recht, wenn sie in diesen Frauen Spuren der Göttlichseit zu sinden glaubten; es war eben nichts anderes als das Ursprünglich-Göttliche, was aus ihrem innersten Wesen herausleuchtete, was wir auch heute noch an unseren frauen — wenn wir es finden! — so über alles lieben, und welche göttliche Eigenschaft der Frau auch heute noch am zutressendisten als "Innerlichseit" bezeichnet wird.

Auch bei den Priesterinnen, den "Heilsrätinnen"\*) — Jornandes nennt sie "haliorunnae" — läst sich selbstverständlich ebensalls die Dreiteilung nach Gradabstusungen nachweisen, der hochheitigen Aornen-Orei-Einheit "Urda, Verdandi, Skuld" entsprechend, als deren sichtbare Stellvertreterinnen sie galten. Das Aoviziat bildeten die "halgadomsmaiden", welche ähnlich den indissen Bajaderen, als Sängerinnen und Tänzerinnen bei den Halgadomssessen die höher Entwickelten zu den eigentlichen Priesterinnengraden zugeten und aus deren Mitte, je nach Befahzung erst die höher Entwickelten zu den eigentlichen Priesterinnengraden zuge-lassen wurden. Diese höheren Grade aber bildeten: 1. Die "Druda" oder "Chrusthe", die Traute oder Vertraute; 2. die "Hag-Idise" oder Hechsa und 3. dei zunehmendem Alter die "Wala" oder Totensrau auch Totenweib oder Totenwählerin (Walksurd. Diese war die Opserpriesserin, und manden Kriegegestrugene andete unter ihrem flutien. Opserprosser (Walküren). Diese war die Opserpriesterin, und mancher Kriegsgefangene endete unter ihrem blutigen Opsermesser. Die Oberin der heilsrätinnen — wenn man sie so benennen will — war die "Allruna", und ihren Kang bekleidete die von Tacitus gerühmte Aurinia oder die zur Zeit Vespasians in Rom gesangen gehaltene Veleda. Diese heilsrätinnen waren an ein eheloses Ceben gebunden, hatten die Verpslichtung, den Mann der ihre Ciebe genoß, zu töten, während die Frucht solcher Ciebe, wenn sie rassenen war, als "Halgadomskind" erzogen, eventuell als "Koting" anerkannt wurde, während nicht rassenier Nachwuchs geopsert werden nußte; sie sel-

<sup>\*)</sup> Siehe meine Romane "Carnuntum", "Pipara" u. f. w.

was man heute aufbietet, um alse denkbaren Cierrassen zu veredeln, während man mit allen Mitteln daran arbeitet, die Menschenrasse zu entebeln. Außer diesen Mysteriendiensten, waren sie im täglichen

Luger diesen Argieriendenstein, waten sie im fagitägen Leben, wenn auch in den unzugänglichen halgadomsklausen abgeschlossen lebend, dennoch mit dem Volke in engster Berührung und übten als heilsrätinnen ihr Priesteramt in hingebungsvollster Weise, indem sie als Arztinnen und sonstige Beraterinnen und helserinnen wirkten und sich dadurch unge-

Beraterinnen und Helferinnen wirkten und sich dadurch ungeheuchelte Verehrung erwarben, die sie auch vollauf verdienten.
Wo immer man aber die Untersuchungssonde auch in das Wesen der Urmanemschaft einsenkt, allüberall sindet man in ihrer wunderbar harmonischen Organisation die praktische Betätigung der Zwei-Einheit "Geist-Körper" in allen Konsequenzen durchzebildet, diese zur Viel-Einheit sich entwickeln um in der Vrei-Einheit ein sestes Gesüge zu sinden, in welches sie alles, das scheinbar Undedeutendste wie das denkbar Wichtsssele einzuordnen verstanden und damit einen sozialen wie politischen Wunderbau auszurichten besähigt waren, welcher die heutige soziale wie politische Ordnung in weit höherem Naße überragt, als es der künste Träumer von heute als erreichbar möglich für die Zukunft zu ahnen wagt. zu ahnen wagt.

Es liegt aber im Natur-Urgesetz, im Werden, Wandeln und Vergehen zu neuem Entstehen begründet, daß alles was scheinbar die Vollkommenheit erreichte, anderem Teuem, was barum nicht immer auch vollkommener sein muß, zu weichen hat, um im scheinbaren Dergehen, um in der zu bekänmpsenden hemmung neue Kräste zu erneutem Wiedererstehen zusammeln, um nach Besiegung dieser hemmungen im scheinbaren Tode wieder aufzuleben, seine einstige Höhe nicht nur wieder zu gewinnen, sondern dieselbe an Vollkommenheit noch weit zu überbieten. Das ist im großen Werdegesetze des Allstief begründet, und darum wird und nung auch die ardogermanische Armanenschaft wieder wenn auch in anderer korm — aus dem Scheintode erwachend wiedergeboren werden, und in einem erneuten glanzvollen Cedenslauf künstigen Alkenschen heitsaltern als heilsberaterin die Wegezum Sonnenheil weisen.

<sup>\*)</sup> Urmanismus oder die "hochheilige heimliche Ucht". \*\*) Wuotanismus oder Wihinel, das Religionssystem des Dolkes.

# Uusblick

wie gesagt, jeder, seinem Erkenntnisgrade entsprechend, sich die ihm verständliche Deutung herauszuheben vermochte, während der Uneingeweihte die Schilderungen wörtlich nahm, da er sie anders nicht zu fassen wuste. Keine dieser Auslegungen war unrichtig oder etwa wissentliche Täuschung, und gerade in dieser Korm der Schichtung der verschiedenen Erkenntnisebenen in einem einzigen Bericht bekundete sich die hohe Kunst der Kala, welche vollständig versoren gegangen ist, und heute nur gelöst werden kann, wenn man dazu den Schlüssel besitzt, aber, vorläussig wenigstens, noch weit davon entsernt ist, wieder zu erstehen.

Wie aber die Urmanenschaft als der Leib oder die form ihrer Lehre, die ihr Geist ist, dem Code versiel, so lebt der Geist, nämlich die Urmanenselpre, unsterblich außerleiblich fort, vervollkommnete, vertieste sich und drängt nun mit erstarken Krästen zu erneuter Wiedergeburt und ist eben daran, sich einen erneuten Leib, nämlich eine erneute Erscheinungsform zu schaffen, und das ist eben der "Starke von Oben", von dem die Völuspa singt und sagt:

"Und es kommt zum Kinge der Rater

"Und es kommt zum Ringe der Rater Der "Starke von Oben" zu enden den Streit, Mit schlichtenden Schlüssen entscheidet er Alles, Währen wird ewig was er gebeut."

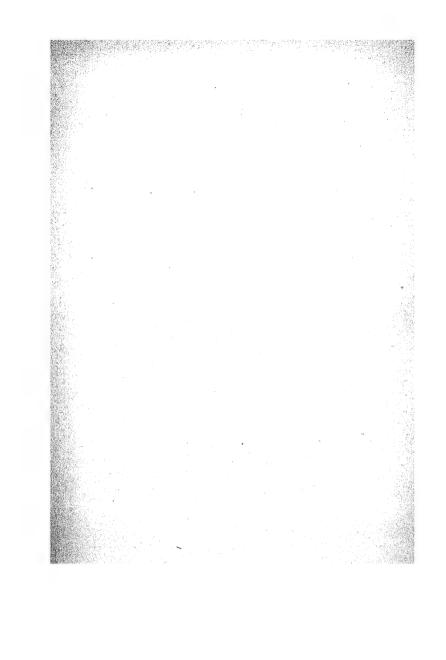



n der auf den vorhergegangenen Seiten nur flüchtig gezeichneten Ausgestaltung hatte die Armanenschaft das Ariertum und das aus diesem hervorgegangene Ario-Germanentum durch ungezählte Jahrtausende geleitet, mit ihm die furchtbaren Ereignisse von zwei Eis-zeiten überdauert, und eben nur im Verlause dieser langen Zeit eine so bewunderungs-würdige Vollkommenheit erlangen können,

oteler langen zert eine so bewünderungswürdige Dollkommenheit erlangen können, bis sie endlich zu altern begann und dem Tode versiel, aus dem sie nun wiedererstehen wird.

Die erste Störung ersuhr das Ariertum durch die Einwanderung fremder Rassen und Mischrassen aus Assen und Alfeita, und die durch diese siehen wieder steht neubildenden Mischrassen der Zlaven in allen Typen, der Kelten und Gallokelten, wie der Italiker, Iheren und der griechsischen Mischvölker, wodurch selbst verständlich den Ariern ein großer Teil von Europa verloren ging, obwohl ausnahmslos alle diese Rassenneubildungen sich auf arischer Grundlage vollzogen, wobet sie artsche Einrichtungen wohl übernommen hatten, aber nach dem Derhaltnisse der Italiest, mehr oder minder entwerteten. Ein Beispiel davon erkannten wir in dem aus armanischer Grundlage erwachsenen keltisch-gallischen Druidenorden. — Den

# Ripuarter, franken

weiteren Stoß erlitt das Ariertum durch das Anwachsen Roms aus dessen rein materialistischen Tendenzen, das es zwar bestegte nach einem mehr als fünshundertsährigen Ringen, aber doch in diesem Verzweissungskampse die Codeswunde empfing, an welcher es lange dahinsiechte und in weiteren Kämpsen — scheindar — erlag. Das kam aber so:
In meinem wiederholt genannten Buche über die ger-

In meinem wiederholt genannten Buche über die germanischen Dölsernannen führe ich den Aachweis, daß in der großen Jahl derselben allemal der Begriff "Alrier" untschrieben zum Ausdrucke gelangt, ohne in den Namen aber direkt ausgesprochen zu werden, und erst im fünsten Jahrhundert plößlich ein Volksname austaucht, der die Benennung "Arier" in der Korm "Ripuarier" enthält, während ziemlich gleichzeitig für dasselbe Volk ein anderer Name, nämlich der der "Franken" erscheint. Das konnut sehr häufig, fast allemal, vor, daß ein Volk zwei Aamen und mehr führte, nämlich den, den es sich selber gab, und den, den ihm andere Viere, während sie von Römern u. s. w. Germanen genannt wurden, welch letzterer Tame endlich verblieb, die sihn wieder der Name "Deutschland" ablöste. So nannten sich die Franken speechneten. Die Ursache wurde bis heute noch nicht erkannt, weil diese beiden Aamen unrichtig gedeutet wurden. Das Gebiet der Franken lag am rechten Rheinuser zwischen dem der Friesen und Allemanen und erstreckte sich später auch auf das linke Aheinuser hinüber dies zur Mosel. Sie erscheinen zuerst als "Provincia ripuaorum" ebenso als "Ducatum et pagum ripuaorum", und "Ravennas", der Geograph des siedenten Jahrhunderts, bezeichnet sie als "Franciam rhinensem"; Jornandes um 450 verstümmelt als "Riparioli". Ihr Geset, das "Salische Recht", ist älter und lag dem "Lex Ripuarorum" aus der Mitte des sechsten Jahrhunderts, wie dem "Kapitular des Königs Dagobert" (628—639) zugrunde. Ihr Name "Ripuarier",

irrtümlich von "riva", d. i. User abgeleitet, sührte zu der Annahme, es wären "Userarier" unter ihnen zu versiehen, was zweisellos Irrtum ist. Warum sollte gerade hier, und so spätsellos Irrtum ist. Warum sollte gerade hier, und so spätsellos Irrtum ist. Warum sollte gerade hier, und so spätsellos Irrtum ist. Warum sollte gerade hier, und so spätsellos Irrier namensmäßig betont worden sein? Der Grund liegt tieser; der Name sagt es deutlich genug. "Ripa" heißt "abscheiden"; "Ripu" aber der "Ubgeschiedene"; somit sind die Ripuarier diesenigen, welche von der artschen Rita sich losgesagt hatten. Sie waren durch Jahrhunderte hindurch als römische Provinz romanisiert und des artschen Rechtes — der Lita — entwöhnt worden, und hatten auch schon den Ibglanz der römischen Organisation in den Ansängen der römischen Hierarchie in der korm des Christentums kennen gelernt. Nach dem Erlöschen der römischen Weltmacht kam ihnen das Verlangen, die Erbschaft Roms zu gewinnen, welche Macht- und herrschaftsgelüste, genährt durch die bei ihnen schon eingewurzelte römische Hierarchie, jene Bestrebungen vorbereiteten, welche drei Jahrhunderte später vom Krankenkönige Kaul dem Großen — Slacten är verwirklicht wurden. Darum nannten sie sich selber die "Freien" (Franken), nämlich "frei von der arischen Rita". Darum erscheinen ihre "Irmanen" ebenso plötzlich als "Salier", und darum erscheinen das "salische Geset", das, odwohl noch immer in der all-arischen Rita sußend, doch schon die Trennung von dieser bedeutet. Hier also war de Aussachen wirden Wirianhme des Begriffes "Atrier" in den neubedingten Tannen "Ripuarier" von begründeter Bedeutung, und darum sinden wir ihn auch in diesem zuerst enthalten.

Kein Ereignis im Werdegange der Völlerentwicklung

Kein Ereignis im Werdegange der Dölkerentwicklung kommt unvordereitet, und so ist auch die Katasirophe, welch das Austreten Karls des Großen — Slacten är e eineitete, durch das Scheiden der Franken aus dem Aitabunde der Arier vordereitet und damit auch jene unheitvolle Kaufalitätskette geschmiedet worden, welche zum Entstehen Frankreichs, zur Bildung der französsischen Sprache, zum Unter-

gange des Congobardenreiches, und zur argen Schädigung des Urmanentums auf der pyrenäischen und der apenninischen Halbinsel, wie auch zur Bernichtung des "arischen Christen-tums", des Arianismus mit all den weiteren tief-traurigen folgeerscheinungen bis zur Jetztzeit und über diese

hinaus in die fernere Jufunft lenken nußte.

Die nun die "Salier" die armanische Lita mit dem römischen Rechte verfälschen, wie sie den Grund und Voden verkäussich und belehndar, das "Markland" zum herrenissen Gut, und die "Allemende" zum Fiscus regius machten, und dadurch der arischen freiheit den Codesstoß versetzten, indem sie den Mährstand in den Hörstand verwandelten und den Zehrstand als vierten Stand einsügten, das kann hier nur angedeutet werden, troß der Ungeheuerlichkeit, daß sie es zu erzwingen verstanden, daß ein Volksgenosse des anderen Ceibeigener werden konnte, tropdem sie alle ritagemäß gleiche Rechte und gleiche Pflichten gewährleistet hatten. Wie die "Salier", diese entarteten Armanen, den Wuotanismus --"Salter", diese entarteten Armalen, den Widstanismus—mit armanischer Gelehrsamseit! — zum Chrissentim umzugestalten wußten, das habe ich in meiner Abhandlung "Dom Wuotanismus zum Christentum" (in Dr. Ernst Wachlers Sammlung: "Deutsche Wiedergeburt", 5. Bändden, Jürich, Ch. Schröters Nachscher 1908) mit Beispielen belegt, worauf ich hiermit verweise.

Wie aber die Kranken sich die römische die derschie zu

Wie aber die Franken sich die römische Hierarchie zu Ause machten und mit Hilfe derselben einen satanisch-kana-tischen Kampf gegen das arische Wesen und die Urmanen-schaft führten, das soll nun mit wenigen Federstrichen ge-

zeigt werden.

Das sinkende Rom der Cäsaren hatte sein Erbe, den Kamps um die Weltherrschaft, das fin kenden kann der Däpste hinterlassen, nicht aber sein siegsewohntes Schwert, das an Wuotans Gungner zersplittert war. Schwertlos aber nicht wassenson die Sendboten Roms neuerdings über die Alpen, um sich Germanien zu unterwersen

und fanden an den Ripuariern und namentlich in deren Hauptstadt, dem "heiligen Köln" verständnisvolles Entgegenfommen und den nötigen Stützpunkt. Nach dem Dorbilde Kölns bildeten sich nun bald an allen Hauptstalgadomen, an welche solche Boten — die sogenannten Apostel — abgesandt wurden, Dersammlungen, welche eine friedliche Derschmelzung der Armanenlehre mit der Christuslehre berieten und angebahnt hatten. Da es das Dorhaben dieser Versammlungen war, durch "Wendung" der alten Lehre sie in die neue zu "ändern", nannte sich diese Derbrüderung die "Kalander". Bald aber sahen sich die Wuotanisten von den Christen süberlistet und in den Hintergrund gedrängt, denn der Bischofsührte allemal den Dorsitz, die Kleriker waren bald die stimmführenden Mitglieder und die Einheimischen wurden sehr schnell gänzlich mundtot gemacht. Da schossen wurden sehr schnell gänzlich mundtot gemacht. Da schossen wurden sehr schnell gänzlich sehr den mit sehr Leben wie in ihrer Freiheit bedrohten Wuotanisten in den "Kalandbrüderschaften" selbst enger zusammen, indem sie dem Aanen "Kaland" eine engere Bedeutung unterschoben, nämlich den der "verkalten Underen", d. h. der unter dem scheinbaren Christentum verborgenen Wuotanisten.

Diese Kalander nun nahmen den "Armanismus" und den "Wuotanismus" in die "hochheilige heimliche Ucht", und diese hochheilige heimliche Ucht war nun das "Große Geheimnis", das in den Geheimbünden der Femanen, der Heraldiker, der Bauhütten u.f. w., gehegt und gepflegt wurde, das sich in den geheimen Sinnbildern der Zau-, Nechts-, Wappen-u.f.w. Symbolik die auf unsere Tage erhalten hat und erst jetzt wieder lesbar und lösbar geworden war. Reste dieser Geheimbünde haben sich in den "Rosenkreugern", "Freimaurern" u. a. lange, selbst die beute erhalten, aber infolge von Derfolgungen und anderer Umstände wegen, haben sie jenes "Große Geheimnis" verloren, doch dessen hieroglyphische Bildersprache und Bilderschrift bewahrt und damit das "Große Geheimnis" selbst durch jene dunkten Zei-

#### Urmanismus und Chriftentum

ten der Verfolgung treulich auf kommende lichtere Zeiten vererbt.

Aber die "Kalanden" habe ich ausführlich in meinem oben erwähnten Buche (Vom Wuotanstum zum Christentum) gesprochen, während über die Geheimbunde der Rosenfreuzer, freimauerer n.f.w., näheres zu bringen einem der nächsten Bändchen der "Guido-List-Bücherei" vorbehalten

bleiben mag.

bleiben mag.

Schon im sechsten Jahrhunderte machte sich immer mehr und nicht ein verhängnisvolles Zurückdrängen der armanischen Lehre durch die römisch-fränkliche Hierarchie bemeekbar, welche mit Gewalt und List langsam aber stetig vordrang. Sie bemühte sich durch Jugeständnisse der manigfaltigsten Urt in scheindar friedlicher Ubsicht, sowie durch Abernahme altgewohnter Urmanenbräuche in die römischssischliche Liturgie, den Wuotanismus scheindar mit dem Christentum zu verschmelzen, in Wahrheit aber um ihn mittels unaufrichtigem Wettbewerb aus dem felde zu schlagen. Dabei verdunkelten sie die Lehren von der Wiedergeburt, sowie von der Unerbittlichseit des selbstgeschaffenen Schicksaldurch die Lehre von ewiger Seligkeit oder ewiger Verdammnis, warfen sich als die Alittler zwischen Gott und Alenschen auf, und locken durch ihre angebliche Macht zur sühnelosen Vergebung der Sünden das Volk in ihr Lager, damit die Volksmoral auf das Tiessie schöen. Wer die Lehre vergleicht, die am Ansange dieser Studie in ihren Hauptpunsten beiden Chreekdinden punkten gezeigt wurde, der bedarf keiner weiteren Parallelen zwischen beiden Lehrgebäuden.

zwischen beiden Lehrgebäuden.
Eine der gefährlichsten Klippen für das Armanentum war aber die Einführung des lateinischen Kirchengesanges durch Papst Gregor den Großen, denn nun war dem Volke an Stelle des verbotenen deutschen Liedes der Kirchengesang geboten. Diese mit kluger Berechnung getrossene Maßnahme hätte das Armanentum noch tieser geschädiget, wären sene

firchlichen Gefänge in deutscher Sprache abgefaßt gewesen, kirchlichen Geschage in deutscher Sprache abgesaßt gewesen, was jedoch deshald nicht geschehen durste, weil die Kirche dadurch ihren Entnationalisserungsabsichten zuwider gehandelt hätte. Zum Glücke blieb also das lateinische Kirchenlied doch nur ein toter Gesang, zumal selbst die meisten Mönche die es sangen, es selber nicht verstanden, und der Kirche es bei den Deutschen denn doch nicht gelang, deren Sprache zu unterdrücken oder umzuwandeln, was ihr bei den Kelten und Gallokelten allerdings teilweise glückte, wodurch die romanischen Sprachen entstanden manischen Sprachen entstanden.

manischen Sprachen entstanden.

Dennoch aber vermochte das armanische Skaldentum sich nicht zu behaupten. Die Götterlieder waren zwar längstschon äußerlich in Heldenlieder umgedichtet worden und als solche noch lange in den deutschen Gauen gefungen worden, auch neue waren nach alter Schulregel entstanden, u. zw. noch immer auf jenen alt-armanischen Halgadomschulen, welche ja nicht alle mit einem Schlage zerstört werden konnten, aber diese Schulen murden seltener, und ein nicht aleringer Teil innner auf jenen all-armanischen tralgadomischilen, welche ja nicht alse mit einem Schlage zerstört werden konnten, aber diese Schulen wurden seltener, und ein nicht geringer Teil der verfolgten Skalden rettete sich und sein elieder nach Skandinavien und Island, wo ein Teil der geretteten Lieder in der Edda wie in der Sagaliteratur Islands auf uns — allerdings in Abersetzungen — gekommen ist.

Wohl hatte der Frankenkönig Karl der Große — Slacten äre, diese Skaldenlieder sammeln lassen, welche schon zu seiner Zeit von der römisch-fränkischen hierarchie mit blindem Wüten versolgt und vernichtet wurden, aber unter seinem schwachen Sohn Ludwig gingen auch diese gesammelten Texte nebst anderen unschätzbaren Schriften und Denkmälern des armanischen Geistesschatzes verloren.

Unter Kaiser Otto I. haben sich zwar wieder einige Skalden und Varden, äußerlich verchristlicht wohl, aber geheim die arische Kita in heiliger Ucht bewahrend, hervorgewagt, jedoch auch sie wurden unterdrückt. Der Papst hatte sie zur Rechtsertigung nach Pavia geladen, wo sie wegen häresse verbrannt wurden. In die Vernichtungswut gegen

die armanische Literatur ging so weit, daß berselbe Papst es dem Bischofe Desiderius von Vienne zum größten Verbrechen anrechnete, daß derselbe mit seinen Freunden heidnische Bücher las; er selber ließ viele alte Manusfripte und Bücher ins feuer wersen. So war spätestens zu Beginn des elsten Jahrhunderts der letzte Rest der Armanenliteratur auf deutschem Boden vernichtet, und das so gründlich, daß sie sogar allerdings nur zum Scheine — sogar aus dem Gedächtnisse des deutschen Volkes verschwand.

Es ift ganz selbstverständlich, daß unter solchen Verhältnissen die halgadome wie deren Schulen den heiligen Jorn der römisch-fränkischen hierarchie und deren Zerstörungsgelüste in allererster Richtung herausbeschworen, und solches aus zwei sehr gewichtigen Gründen. Erstens galten für diese jene halgadome begreistlicherweise als Lügenburgen des Widersachers und Untichrists, als Teuselskirchen und Teuselschulen des blinden heidentums, und zweitens waren sie untermestich reich, gut gebaut, meist an herrlichen Orten gelegen und von großen Ländereien umgeben, daher zu Klostergründungen und Domanlagen besonders verlockend, weil schon sür alles vorgesorgt war, also eine Kloster- oder Domgründung nicht allzweile Mühe verursachte und großen Gewinn brachte. So erklären sich die vielen, wie Pilze aus der Erdeschießenden Klostergründungen und Kirchenstistungen, welche den edlen Fundatoren sehr geringe Kosten verursachten, weil sie zu deren Bestreitung nur in fremde Taschen zu greisen brauchten. Es vollzog sich dieses ganz dem Dorganze ähnlich, der etwa tausend Jahre später gelegentlich der Resornation zu beobachten war, und welcher durch die Einziehung von Kloster- und Kirchensütern der Ausbreitung des Protestantismus so wesenstlichen Dorschub leistete.

Die Halgadomsschule wurde natürlich sofort geschlossen, aber durch keine christliche ersetzt, und so ward Deutschland mählich entschult, und eine Zeit unglaublicher Verrohung und Verdummung unter dem segenspendenden Krummstab

# Beidenfirchen, Chriftenfirchen

war die selbswerständliche Kolge. Nach und nach, aber sehr spärlich, kamen die Klosterschulen empor, welche jedoch nur lateinischen Unterricht, mit der Absicht Kleriker heranzubilden, erteilten, um am Entnationalisserungswerke weiterzuarbeiten. Noch weiß die Lokalsage manchenorts von solchen Teuselsschulen zu erzählen, welche fromme Mönche exhorziert hätten, allwo ehedem der Teufel in höchst eigener Person über schwarze Kunst Schule gehalten habe und den Zauberern und heren ihre Künste gelehrt wurden. Auch die sabrenden Schüler und Spielleute des Mittelalters gaben vor, an solchen Teufelsschulen Magie studiert zu haben und wissen zu erzählen, daß sie durch geheime Teichen, Worte und Griffe zugelaffen wurden.

Die charakteristischen Rundtürme der Halgadome — die "Heidenfürchen" — wurden in "Christenfürchen" ungewandelt, wodurch in Deutschland der merkwürdige Umstand erkennwodurch in Deutschland der merkwürdige Umstand erkenn-bar ist, daß gerade die ältesten Kirchen solche Rotunden sind, oder nachweisbar es in ihrer ersten Unlage waren. Das Dolf erinnert sich ihrer noch gar wohl aus vorchristlicher Zeit und nennt sie entweder geradezu Heidentempel oder schreibt sie dem Templerorden zu; wohl aus keiner anderen Ursache, als weil es Tempel und Templer für gleichwertig hielt. Deshalb hinken alle die Deutungen der gerade diese Rauten schwischenden rätselhatten Alldermerke gar gemaltig. hielt. Deshalb hinken alle die Deutungen der gerade diese Bauten schmückenden rätselhaften Bilderwerke gar gewaltig, weil man sie stets aus der Bibel, selbst aus der spaßhaften Laune (?!) der Steinmetzen erklären will, statt aus den Symbolen der Wuotansmythe, der sie doch geweiht waren. Siehe darüber meine Abhandlungen: "Deutsch-mythologische Bildwerke an der Stephanskirche zu Wien", Wien, Lauser's Allgemeine Kunst-Chronik 1889, heft 9, 10, 11, und "Die hieroglyphik der Germanen", "Ilusser. Itän, Leipzig, Ur. 3327, 4. Mai 1905, Ur. 3372, 15. März 1906 und st.) Es wurde schon oben Seite 37—39 darauf hingewiesen, daß die Armanenschaft, trot ihrer Seßhaftigkeit, als Wanderlehrer und Wanderkünstler sich betätigte, ehe Kunst und

# Baukorporationen des frühen Mittelalters

handwerk feghaft wurden, und daß befonders die Bauleute, geführt von ihren Neisern innerhalb des Bezirks ihres halgadomes, an welchem ihre Bauhütte, welcher sie einverleibt waren, stand, als Wanderkunftler jene Bauten turmten, welche wir heute noch bewundern. Da nun aber derlei Bauwerke vieler Jahre bedurften, ehe sie vollendet wurden, so dürfte eben solche vieljährige Bauzeit scheinbar gegen die Betätigung einer Wanderkunst sprechen. Doch solche Bedenken gerstreuen sich sofort, wenn man erwägt, daß die Bautätig-feit während des Winters ruhte. Zur Zeit des Ostarfestes nach dem Frühlingsopser zogen die Bauleute aus, versam-melten sich um ühren Meister, und wanderten mit ihm ihrer Baustatt zu, um die Arbeit wieder aufzunehmen, die wintersüber geruht hatte. Erst mit dem Erntesste, dem großen Zinstag am "Mibilathing" (St. Michael 29. September), rechneten sie mit dem Bauherren ab und kehrten in die Heimat zuruck. Der Sitte jener fernen Zeit entsprechend, in welcher das Gasthofwesen überhaupt noch unbekannt war, nicht minder das zur Miete wohnen, wurden die Bauleute vom Bauherrn in Wohnung, Kost und Gesamtverpslegung genommen und während dieser Zeit als hausgenossen betrach-tet und behandelt. War der Bauherr nun der Abt eines Klosters, so erschienen der Baumeister samt Gesellen und Lehrlingen als hausgenoffen der Klosterleute und wurden den Caienbrüdern gleichge-stellt, woraus eben der Irrtum entstand, als wären jene kirchen- und klosterbauenden Bankorporationen des frühen Mittelalters selber klosterleute gewesen, was schon darum unrichtig erscheint, als ja doch die Profanbauten, wie Burgen, Rathäuser, Stadtbefestigungenu. s.w., die größere Mehrheit der Bauten bildeten und fich kein Unterschied in Technik, Stil und Symbolik zwischen profanen und sakralen Bauwerken finden läßt. Auch die Annahme, daß Deutschland in vorchristlicher Zeit keine Steinbauten gekannt habe, beruht auf gleichem Irrtum. Schon in der "Vita santi Severini des Abtes

#### Steinbaufunft urarisches Eigentum

Eugippius", welche nach 451 geschrieben wurde, erscheinen mit nur einer Ausnahme alle Kirchen aus Stein gebaut also Jahrhunderte vor jenen sagenhaften klösterlichen Baukorporationen — und walte in jene grauen Zeitenfernen zu-rückreichende Steinbauten in Gegenden weit nördlich der Römergrenze, zeugen von einer geübten Steinbaufunst in weitvordpristlichen Tagen, welche alle Unnahmen auch nur von Beeinflussung durch vor- oder nachdristliche römische

Baumeister gründlich widerlegen.

Alber wie sollte es einem Deutschen von heute beifallen, auf seinem alt-arischen Erdboden bei seinen Uhnen etwas Erbeigentumlich-unsprüngliches zu finden, da er es ja gewohnt ist, alles durch seine griechisch-orientalisch-römisch-fränkisch verfärbte Brille anzuäugen! Was er an Kunst-werken sindet, muß je dem Alter entsprechend keltisch, römisch veren indet, mus je dem Alter entsprechend keltsich, könnich selbst stambedt, muß indisch, griechisch, römisch, u. s. w. sein; was Bauten betrifft, nuß könnischen Ursprunges sein, oder doch zum mindesten von den mittelalterlichen — selbstverständlich mönchischen! — Bautorporationen stammen, nur ja beileibe nicht von den eigenen arischen Ahnen, zu welch kaffernhaften Barbaren ja erst die konnmen Mönche die Segnungen der römischen hierarchie gebracht haben, woder ihnen die traulosen Kinnster die schändlichsten Kunplers Daß sold, sau verstehert zu warden zu von den der fürschlichte der fein deutsche deutsche der fein deutsche deutsche der fein deutsche der fein deutsche der fein deutsche deutsche der fein deutsche der fein deutsche deutsche deutsche der fein deutsche deu fürchtete, als Ketzer verketzert zu werden, was doch allzu unbequem gewesen wäre.

bequem gewesen wäre.

Gebannt und landslüchtig zogen die entgüterten Urmanen, als Barden und Spielleute durch die Lande, heimlich dennoch ihre alten Schätze, dank ihrer memnotechnischen Schulung, im Gedächtnisse bewahrend. Wenn sie auch öffenlich deren Vorhandensein leugneten, so waren sie den

noch bestrebt, dieselben im Volkserinnern wach zu erhalten. Mus dem geheimen Bardenorden erwuchs fpater der Minneaus dem geheimen Bardenorden erwuchs fpäter der Minne-fängerorden, und aus diesem der Meistergesang, welch letzterer aber nur mehr sehr unklare Begrifse von der über-kommenen Geheimlehre bewahrte und schließlich im leeren formelkram erstickte. Die Minnesänger waren aber die — äußerlich — verchristlichten Skalden (Dichtersänger), welche die armanischen Aberlieserungen in die "heimliche Ucht" ge-nommen hatten, und zwar die alten Skaldendichtungen in ver-dristlichter korm wieder erstehen machten, indem gerade die christlichter form wieder erstehen machten, indem gerade die Minnefänger und ersten Meistersänger es waren, welche die gewaltigen deutschen Heldengedichte, wie Aibelungen, Gugewaltigen deutschen heldengedichte, wie Aibelungen, Gudrun u. s. w. erstehen ließen, welche die vordristliche Armanenpoesse in scheinbar verchristlichter Form neubelebten. Wer die Gesetze der Kala aber kennt, welche die Minneskänger noch ungeschwächt zu handhaben verstanden, wer also selber als "Wissenber" diese Dichtung der "Wissenben" auf sich wirken läßt, dem wird es staunend zum Bewußtsein kontenn, mit welcher Kunst die als Minnesänger verwungenten men, mit welcher Kunft die als Minnefänger vermummten Skalben die Sprache meisterten, um hinter den Worten ber

die Beiligung der frau gurudzuerobern,

und die göttliche freya als Jungfrau Maria, die sonnenleuchtende Perahta und nia, die sonnenleuchtende Perahta und Allmutter frouwa als himmelskönigin und Muttergottes Maria, und die dunkle frikka-helia als schwarze Maria (schmerzhafte Muttergottes) auf die Altäre zu erheben, und die duftigste Blüte des deutsch-christlichen Mittelalters, das die gotischen (halga-)Dome türmte, sproßte wie die Blaue Wunderblume empor und nannte sich — Lieb frauenkultus. Später freilich, als am 3. Dezember 1484 Papst Innozenz VIII. die berüchtigte — bis heute noch nicht wöerrusene und daher nach kanonischem Rechte auch heute noch zu Uraft bestehendel — Bulle "Summis desiderantes" gegen die deutsche frau vom Stapel ließ, um damit den gefürchteten Bezehren nach der saktischen Priesterwürde für die deutsche frau kräftigst zu bezegenen, blied die römisch-fränkische hierarchie im Siege, der Germanin verblieb nur das halbpriestertum des Konnenwesens, denn die Kraft des Urmanentums war gebrochen, nenwesens, denn die Kraft des Armanentums war gebrodzen, und suchte, halbgelähmt, in der Aeformation sich zu betätigen. Daß ihr aber die Geheimsehre nur mehr verdunkelt im Bewußtsein war, zeigt das nur halbe Ergebnis dieser mächtigen Erhebung des deutschen Volkes. Aber trochem war der Armanengeist in derdeutschen Faldenschaftnicht erstorben, nud wieder schlug er in mächtigen Eldungser zur Sowie empor und wieder schlug er in mächtigen flammen zur Sonne empor,

und wieder schillers und Goethes herausgedämmert waren.
Als die Zeiten Schillers und Goethes herausgedämmert waren.
Alber auch das Herolds wesen, die zweite Gruppe der Armanen sich aft, hatte die gleiche Wandlung durchmachen müssen; auch sie ward äußerlich zur christlichen Junst geworden, während sie als ihr Junstgebeinmis die ausschaft armanische Geheimlehre in die "heimliche Ucht" nahm und hinter den alten Symbolen und Hieroslyphen wie hinter ihrer "Kunstsprache" verdarg, welches eben wieder nichts anderes als die bekannte "Kala" war. eben wieder nichts anderes als die bekannte "Kala" war.

#### Beroldschaft. Beispiele der Kala

Jedes ihrer Symbole, Zeichen, Bilder und Kunstausdrücke hatte drei Bedeutungen, und zwar den gewöhnlichen Wort-und Bildsinn für die prophane Menge, die eroterische Bedeutung für die niederen Grade der "Stabler" und "Persevanten" und die esoterische Bedeutung für die Wissenden, die herolde, den Marschall und die hohe Urmanenschaft. Wer 3. im Nibelungenliede die Gestalten des düsteren Marschalls hagen von Tronje, die lichte Gestalt des fiedlers Volker von Alzeise aufmerksam studiert, der wird in diesen beiden Charafteren jene dreifache Bedeutung zu erkennen ver-mögen, u. zwar: 1. Die Erzählungsgestalten für die prophane Juhörerschaft; 2. die exoterische Schilderung der nur äußer-lich verchristlichten, innerlich aber armanisch fühlenden und darum treu bis in den Tod ausharrenden Skalden; und 3. die esoterisch mit Sicherheit im Allwillen handelnden Armanen, welche ihr Schickfal und deffen unabweisbare Notwendigkeit erkennen und es einfügen in das Schickfal des Alls, und daher zu jener grauenhaften Größe emporzuwachsen vermögen, indem sie im Bewußtsein ihrer Göttlichkeit alles Kleinmensch-liche in sich überwunden haben und das Schickfal selber geworden scheinen. Dasselbe Bild, aber in der Entwicklung vom Anbeginn aus der naiven Jungfrau bis zur Göttlichkeit sich steigernd, bietet auch Chriemhilt, und ist eben durch deren Entwicklungsgang noch interessanter als hagen und Dolfer, da diese schon vom Anbeginne an als sertige Charaktere dassehen. In dem trotzigen Hagen sehen wir serners die Gestalt eines Marschalls, eines Oberarmanen in seiner ganzen Erhabenheit, nicht aber die Gestalt eines Hosmannes, der aus einem vorzeitlichen Pferdeknecht erwuchs, wie Unverstand den Marschalltitel zu deuten suchte; aber wir sehen da auch eine so gewaltige Urmanenwürde im Wuotanspriestertum, welche es unmöglich erscheinen läßt das Wort Priester anzuwenden, da diese Würde einzig und allein nur der Begriff "Armane" zu bezeichnen vermag. In dem mit-telalterlichen Liede "Cohengrin, der Ritter mit

dem Sch wan", ift jene Dreiteilung ebenfalls — wenn auch schwerer erkennbar — durchzeführt. Der erzählende Inhalt des Liedes für sich ift ein fürchterlicher Unsinn, den ebenfalls noch kein Literarhistoriker — die eben Prophane nach dieser Richtung hin sind — als solchen zu kennzeichnen wagte. Man denke nur: Der Unterliegende in einem Sängerwettstreit sollte durch Henkenhand eines schimpslichen Todes sterben! Das ist, wörtlich genommen, doch einsach unverständlich, und alle hinweise versuchter Erklärung auf die dem Dolksbegehren rechnungtragende Abertreibungen des Dichters sind nur Bemäntelungen dafür, daß das Lied nicht verstanden werden konnte, weil zur Deutung der Schlüsselschlte, welchen eben nur die "Kala" zu bieten vermag. Mit dieser an der hand aber sondert sich soson vermag. Mit dieser an der hand aber sondert sich soson pretteilung wie solgt: 1. Die erzählende Korm für Prophane, welche allerdings — wie schon gesagt — ein krasser Unssin ist, weil die kala damals schon im Versallen war und sie der Dichter nicht mehr so meisterhaft zu handhaben verstand wie der Versassen die einmal sagenhaft, sondern frei erzunden, um für Wissende die verkalte Mitteilung zu umkleiden. — 2. Die erzoterische korm, welche den Kampf der "heimlichen Ucht" oder "Keme" gegen die rönnisch-fränkische Hierarchie, den K am p f des alten R echtes (Roland) gegen das neue oder junge kein Kecht". Darum: Wart dur z frieg — "Uachtburg orlage", in der Kala: "Geborgene oder geheime Ucht für Geset und Kecht". Darum: Wart bur z frieg = "Uachtburg orlage", in der Kala: "Welder des arischen Rechtes, der Rita"; Wolfra kecht". Darum es sich ein den Beschen Rechtes, der Rita"; Wolfra, seiersiche, was des eines Gesen wohle fromnt, bei dem Urfyr, nämlich Gott". Dies nur einige Beispiele, um das Wesen der Kala zu zeigen. — 3. Die estoerische kunde: "Ulles, auch das widerwärtigste Schickfal, selbst das Dergehen und der Tod ist nur das Werden zur Vollkommenheit im Ausblick auf unser aller Einheitsleden im göttlichen Ull."

## Templeifen find Kalander

Und diese Erkenntnis führt uns von selbst zur Gralfage Und diese Erkenntnis führt uns von selbst zur Gralfage und Wolfram von Eschenbachs Dichtungen, in welchen die "Templeisen" jene mystische Zolle spielen, die nur dann verständlich wird, wenn wir sie als die "Kalander" erkennen, welche für Christen galten aber als ihr "Großes Geheimnis" den "Urmanismus" (Esoteris) wie auch den "Wuotanismus" (Esoteris) in die "hochheilige heimliche Ucht" genommen hatten.

hatten.
Hier muß daran erinnert werden, daß man in dieser Dichtung nicht historische Berichte suchen dars, die man als Wirklich sich einem künstleischen Schauen und Gestalten durch das Ser dasse er den Sieg verigtetischen Heit einem Geisten durch das Erfasse der Schön heit in seinem Geiste die Wahrheitschen Schauen und werkündete, daß er den Sieg vergöttlichten Menschentums über alle Religionen und gesellschaftlichen Honschentums über alle Religionen und gesellschaftlichen Honschentums über alle Religionen und gesellschaftlichen Honschentums über alle Religionen und gesellschaftlichen Honscheitung nurch den nicht er wystischer Sprache eine hohen Geheinmisse nur ahnen läßt, die er als "hochheilige heimliche Ucht" nicht aussprechen durste.

Daß die drei ältesten Kitterorden, die Tempelherren, die Deutschherren, wie die Johanniter (Malteser) ebenfalls im gewissen sinne "Kalander" waren, bezeugen schon deren Ordensskreuze und sonitigen Symbole, deren schon deren "Geheinmis der Runen" (Ar. 1 der Guido-List-Vücherei) auf Seite 41—42 Erwähnung geschah, und deren inneres verhehltes Wesen in einer der solgenden Aummenn der Guido-List-Vücherei eingehend betrachtet werden wird.

Die dunklen Saaen der Freimaurer, welche auf die Tempeler hindeuten, sied nicht so ganz unbegründet, odwohl sie mit der Freimaurerei und dem "Tempelherrenorden" in keinen direkten, wohl aber in einen indirekten Ausammenhang zu bringen sind. Die Ausläufer des verkalten Urmanentums nahmen jeder sür sich ihre besonderen Wege, begegneten im Derlause der Vahrhunderte sich zu miederholtenmalen, nere hier muß daran erinnert werden, daß man in diefer

nang zu benigen into. Die Australte vor erkeinen werden im Derlaufe der Jahrhunderte sich zu wiederholtenmalen, vereinigten sich, um sich wieder zu trennen, wobei sie, sich gegen-

seitig beeinflussend, die Überlieserungen trübten, welche Trübung dusch hinzugekommene fremde Elenente sich endlich derart verdunkelte, daß eine Klärung kaum anders zu finden ist, als dieselbe durch Ausdeckung der Ausläufer des verkalten Armanentums; also von außen nach innen, statt umgekehrt,

Und da bieten sich zwei Hauptausläufer des verkalten Urmanentums, und diese sind die Zauhütte und die alten Aberlieferungen der Ritterorden, ja im gewissen Sinne sogar auch die alten Aberlieferungen und Rituale der arissokratischen Möndpsorden, der Benediktiner, der Zisterzienser und der Drämenskratischer

Drämonstratenser.

Aus den Bauhütten find die freimaurer hervorgegangen, während aus den Ritterorden die Rosenfreuzer ihren Ursprung herleiten. Ob und wieserne dabei an den Cempelherrenorden selbst zu denken ist, erscheint ganz nebensächlich, da ja auch Wolfram von Eschenbach in seinen "Templeisen" keineswegs auf den Tempelherrenorden zielte. Über der Umstand, das viele sagenumsponnene Burgen und Kirchen, welche stand, daß viele sagenumsponnene Burgen und Kirchen, welche niemals dem Tempelherrenorden unterstanden, von der Sage den Tempern zugewiesen werden, beweist schon an und für sich, daß jene "Templer", die die Sage nennt, mit dem "Tempelherrenorden" nicht wesensgleich sein können, und daß hinter eben diesen "Templern", welche oft auch sagenmäßig "Rotsappler" genannt erscheinen, eben jene "Templeisen" zu erkennen sind, die später als die "Rosenkreuzer" austauchen. Die "Templer", "Rotsappler" und späteren Rosenkreuzer vertreten die höheren Erkentnissstusen, die geisstigsarisstatische Richtung — wenn man es so bezeichnen dars in der verkalsen Urmanenschaft, während die Zuwältsten die

in der verkalten Urmanenschaft, mahrend die Baubütten die späteren Freimaurer, die niederen Erkenntnisgrade, die geistig mehr demokratische Aichtung bedeuten. Der Natur der Sache nach waren die Groß- oder Ober-Meister der Zauhütten, welche an den Halgadomen selber ihre Sitze hatten, auch Eingeweihte der "Großen Mysterien" jener Templer, und daher

mochten die dunklen Sagen von der Abstammung vom "Tem-

mochen die duntien Sagen von der Abstammung vom "Cempelherrenorden" in die Freimaurerei gedrungen sein, da diese ja doch von der oberen Armanenschaft geleitet wurde, welche ja jene "Templer" oder "Templeisen" waren.

Das Rittertum selbst, das sich mählich im aristokratischen Sinne entwickelte und sich über das demokratische Bürgertum der Städte erhob, hatte ebenso die Entwicklungsgrade, welche der Städte erhob, hatte ebenso die Entwicklungsgrade, welche wirschon oben Seite 34—40 kennen lernten, auch für sich angewandt. Der Junge kam im Alter von sieben Jahren als "Ebelknabe" an den hos eines Mächtigen, um "adelige Sitte, hösische Art" zu lernen; mit seinem vierzehnten Jahre ward er Knappe und nach Vollendung seines einundzwanzigsten Jahres war er fähig, den Litterschlag zu erwerben. Es ist dieselbe Entwicklung hier als Edelknabe (Page), Knappe und Litter zu erkennen wie dort als Lehrling, Geselle und Meister, und wie dort die Schütze als Symbol diente, so hier das Schwert. — Der Edelknabe hatte nur das kurze odlehartige

schwert. — Der Edelknabe hatte nur das kurze dolchartige Messer; der knappe das kurze Schwert und erst der Aitter das lange Ritterschwert, Lanze und Sporen. Trotz aller Verseinerung und scheinbaren Veredlung war diese Übsonderung und Aberhebung doch schon ein Zeichen des Verfalls und hatte mit armanischer Anschauung sast keine Verdindung mehr. Die Zeit der Verdunflung war im Hercanzuge.

Damit sind wir aber bei der der it ten Gruppe der arisch en Arn an en schollten das "Salische Recht" und die "Lex Ripuarorum" wurde dem "römischen Recht", dem Rechte eines Sklavenstaates, in Germanien Tür und Tor geössche, und die römisch-fränksische hierarchie bot alle Gewaltmittel auf, daß die geöffneten Psorten nicht mehr geschlossen wurden im Kampsen waren die Sachsen im Kampse um ihr armanisches Recht unterlegen, ihre "Armanensäulen" (Irminsuls und Ructlandssäulen) wurden gestürzt und das römische Recht allent-

halben eingeführt. Wieder fündet das die Kala im Rolandsliede in verhehlter Weise, odwohl die "Erzählungsform für Prophane" scheinbar den Ruhm des großen 5 lact en äre, des blutigen Karl verfündet, welchem Umstande es eben zu danken ist, daß auch diese Sied auf unsere Tage herübergerettet wurde. — Ob der Name "zeme" jetzt erst entstand oder ob er ein altüberkommener ist — wie sast zweiselsos angenommen werden kann — ist wohl von nicht besonderen Belang, da die Einrichtung selbst uralt ist und jetzt nur in veränderter Erscheinungsssom sich bemerkdan machte. Das Wort "kem" oder "kam" ist eines der arischen Urworte und darum ist es sast zweisellos, daß die "keme" schon vordem so benannt war. Das Geheinnnisvolle nahm sie allerdings erst in den Zeiten der Gewaltherrschaft der Kranken an, in welchen sie eben allen Ubtrünnigen und Gewalthabern den Krieg erkläte. Es ist hier nicht der Platz über Einrichtung und Geheinnsymbolik der kenne zu sprechen, welche die "Kala" wieder in ihrer eigenen Urt zur Unwendung und Entwickslung brachte und worüber bei anderer Gelegenheit ausssührlicher gehandelt werden soll. Doch sei betont, daß sie später wie alle anderen armanischen Einrichtungen verblaßte, doch aber selbst die neren soll. Doch sei betont, daß sie später wie alle anderen armanischen Einrichtungen verblaßte, doch aber selbst die heute in einzelnen Resten erhalten blied, welche sich ununterdrückbar erwiesen haben. Diese Reste sind die sogenannten Bauern armanischen Einrichtungen in andere komen des dauerstichen den kehtet werden, sowie in andere komen die bäuerlichen Engenerichte, wie das westphälische "Kreie Feldgericht", das davische "Haberseldtreibtreiben", u. s. w.

welche neben dem, auf römischem Rechte aufgebauten "bürgerlichen Gesetze" noch heute beachtet werden, sowie in andrer form die bäuerlichen Rügengerichte, wie das westphälische "Freie feldgericht", das bayrische "Haberseldtreiben", u. s. W. Tach und nach aber, namentlich in den Resormationswirren und dem diesen folgenden dreißigsährigen Uriege verglommen die letzten Reste aller Urmanenüberlieserungen, und selbst das "Dölstein auf der Haide", das sich einstens aus den Geächteten, aus den "zu den Wölsen auf die heide" gebannten Wustanissen gebildet hatte, zu welchen die "fahrenden Schüler" und anderes "sahrendes Volk" gehörte, vergaß

seine Traditionen und verlor dadurch das ihm eigentümliche Sondergepräge. Die "fahrenden Künstler und Komödianten" die vordem als "unehrliche Ceute" galten, sind längst schon (seit 1846) zwangsweise heimatberechtigt und damit "ehrlich" erklärt worden, und das was heute noch zum Vagantentum gehört, hat schon längst allen poetischen Keiz verloren und ist nur mehr für die Polizei von Interesse.

Alber der Geist des Armanentums, der sich in der Künstlerwelt neben der Heraldik trozdem lange noch lebendig in den deutschen Bauhütten erhalten hatte und — wenn auch verdunkelt — in den Symbolen fort erhalten hatte, fand anfangs des achtzehnten Jahrhunderts in der Freimaurerei, wie schon früher im sechsehnten Jahrhundert im Orden der Rosenstreuzer eifrige Pslege, wenn auch nicht mehr in alter Reinheit, aber trozdem läßt sich die ununterbrochene Verbindung derselben die zur alten Armanenschaft erweisen, und ist auch von einigen wenigen erleuchteten Geistern dieser Jünde wirklich das volle Licht nicht nur geschaut, sondern auch weiter verbreitet worden, und dies namentlich in der Pslege der offulten Wissenschaften.

Die Folgen der römisch-fränkischen hierarchie auf dem Gebiete der Religion ließen aber nicht lange auf sich warten. Durch die demoralisierende Cehre von der sühnelosen Dergebung der Sünden, durch den Ablaßschacher und ähnliche hypnotisierungsmittel für belastete Gewissen, wurde endlich dem Materialismus wie dem Altheismus der breite bequeme Weg gebahnt, die edelsten Armanen wurden für Betrüger und Schwindler erstart, und der breite Strom des sogenannten "Ausgeklärichts" erzoß sich über die artschen Völker, geleitet von den keltisch-romanischen Mischassen, welche die germanischen Völker terrorisierten und vorgaben, an der Spize der Zivilistion zu marschieren, wodurch — und das war das gefährlichste an der Sache — der Altheismus und der Materialismus in die Mode gekommen war.

#### Atheismus, Materialismus

Das war aber noch lange nicht die schwerwiegenoste Gefahr für die armanische Weltanschauung und deren Tehre, die trosdem fortgepflanzt wurde und im Geheimen blühte in der Anhoffnung besserer Zeiten. Die schwerwiegenoste Gefahr drohte aber dem arischen Geiste aus der Ordensgründung Ignat's von Covola, weil dieser Orden serne Erziehung aufokkulten Kräften aufbaute, diese mit bewußter Absicht ad majorem Dei gloriam nettagtaund im maitaucht! oieje mit bewußter Abjicht ad majorem Dei gloriam pflegte und in weitausblikkender Spekulation den Grundsat "der Zweck heiligt die Mittel" nicht nur aufstellte, sondern hierarchisch auch betätigte, ähnlich dem gefährlichen Sate Nietzsches, "jenfeits von gut und böse".

Während einerseits der Utheismus als Aufklärung, aus materiell-egoistischen Motiven durch die Journalistik von einem frembraffigen Dolfe verbreitet wurde, das einen Staat im Staate bildet, das felber aber feine eigene Religion mit offultem Jundamente fanatisch pflegt, wurde aus ganz denselben materialistisch-egoistischen Grundsätzen anderseits eine bis zum Aberglauben entwürdigte heilslehre als die alleinselig-machende Religion mit äußerlichen Gewaltmitteln aufrecht erhalten, um die grenzenlose Macht der hierarchie wie der neuemporgekommenen fremdrassigen Plutokratie auf Kosten des beiderseits geknebelten Uriervolkes zu erhalten und zu

Wer die Ereignisse und Kampfzeiten der letzten Jahrzehnte, seit etwa 1848 mit klarem Erkennen verfolgt, der muß es erfassen, daß der Schlachtruf lautete: "hie Rom!" und "hie Ahasverus!", er muß es gewahr geworden sein, wie diese beiden Mächte um das Ariergut sich bekämpfen, und um in diesem Kampfe von den Ariern nicht gestört zu merden, diesen die Nationalitätsbalgereien mit den Franzosen, den Slawen aller Sorten, u. s. w. zwischen die Beine wersen, und er muß mit Schaudern die — s ch e i n b a r e! — Ratund hilfslofigkeit auf Seite des Ariertums betrauert haben,

und halfslohigkeit auf Seite des Ariertums betrauert haben, und hast die zur Werzweislung in sich zusammengesunken sein, wenn — wenn er kein Armane selber ist! —
Der Armane weiße es aber in der Justumst nach dem organischen Werdegesetz zu lesen, und er weißes, daß dieser beklagenswerte Justand von heute die Zeit der Götterdämmerung, des Winters des Ariergeistes ist, und daß diesem Winter die Sonnenwende, der "Just" solgt und folgen muß. Er weißes, daß gerade unter der Schneelass des Winters das Korn ruht, das die Armanen gesäte hatten und das hlutige

Er weiß es, daß gerade unter der Schneelast des Winters das Korn ruht, das die Armanen gesäet hatten und das blutigrot wie gerötete Speeresspitzen aus der schmelzenden Schneedesche emporsprießen, wenn Os-tara über die Flur schreitet, nachdem sie das Eistor gesprengt haben wird.
Noch sliegen zwar die Aaben um den Untersberg, in dem der Armanengeist seiner Wiedergeburt entgegensieht, aber die Zeichen mehren sich, woraus es zu ersennen ist, daß die Zeit nahe ist, in welcher dessen Tor sich öffnen muß für den Auszug des Wiedergeborenen, für den "Starken von Oben", der da kommen wird, um mit schlichtenden Schlüssen den Streit zu beenden, um das erneute Armanenrecht allen Völkern zu geben für die werdende kommende Zeit.
So stehen wir denn vor der Morgen-Götter-Dämmerung des arischen Geistes, schon heben sich die Nebel, schon will sie emporsteigen die Waberlohe, welche die neue Sonne gebiert.

## Mitteilungen

bei

## Guido-von-List-Gefellschaft zu Wien.

ie gründende Versammlung der "Guido-von-List-Gescllschaft" fand am 2. März 1908 statt, nachdem der Bestand derselben durch eine genügende Anzahl von Stistern und Mitgliedern gesichert schien und der Ansahl von Stistern und Mitgliedern gesichert schien und der Ansahl von Stistern und Mitgliedern gesichert schien und der Anslang, den diese Gründung allervorts san, die Juversicht erweckte, das die Verössenstlichungen der Gesellschaft derselben sehr das neue Freunde gewinnen werden. Wie es geplant war, wurde die von Gerrn Prosessor Paul Jillmann in Groß-Lichterselde begonnene "Guido-List-Bücherei" von der Gesellschaft erworden und wird nun unter demselben Titel weiterzeschung tragend, erscheinen die von der Guido-Vist-Arende und Förderer Nechnung tragend, erscheinen die von der Guido-Vist-Bücherei aber in deutschem Druck (Schwabacher-Lettern) und wird gelegentlich Vorsorsog getrossen werden, daß die erste Rummer "Das Geheimnis der Rumen" ebenfalls in Schwabacherlettern neugedruckt werden wird, um es einbeitlich der Sammlung einzussigen.

Die Guido-List-Bucherei wird in drei Abteilungen (Reihen) erscheinen und zwar: 1. Neihe: Forschungsergebnisse; 2. Reihe: Dichtungen dramatischen und erzählenden Inhaltes und 3. Reihe:

Meudrude alterer Schriften von Guido Lift.

Am Tage der gründenden Bersammlung zählte die "Guidovon-Lis-Geselsschaft" bereits sechs Stifter und zwar: Den Berein "Deutsches Haus" in Brünn, herrn Eduard Lorenz Lorenz-Meyer, ostindischer Handelsherr in Hamburg, Frau Architekt Margarete Ludwig in München, herrn Geheimrat E. M. von Unruh in Friedenau, Berrn Friedrich Wannied, Großinduftrieller in Munchen und herrn Friedrich Oblar Bannied, Gutobesiger in Wien. Ferners folgende Mitglieder:

in Wien. Ferners folgende Mit Herr Dr. M. Altsichüler in Wien. Herr k. Gymnasial-Professor Bai Jerome in Ebese (Eentschau, Ungarn). Herr E. Baulcher in München. Herr Emil Baumann in Bern (Schweiz). Herr Ausftmaler Karl Becker in Passing bei München. Frt. Autonie Brenn in Brunn. Herr k. Wernuch in Graz. Herr Fremann Braß in Hohenstadt, Herr Kund Breitner in Matsse. Bund der Deutschen Nordmährens, Osmis.

Bund der Deutligen Novomagiene, Ofmig,
herr Friedrich Burkhardt, Konful a. D., Stuttgart.
herr Mag Euno in Speper.
herr Musbesiger Baron Schau
Seter, Grambach.
herr Apotheker Elze in Cottbus.
herr Henry de la Fontaine,
Schloß Eimpertsberg in Lugembura.

burg. Herr Oberleutnant P. Grun in

Serr Derreutnam p. Sein in Glogan. Freiherr Friedrich von Gaisberg auf Schöckingen, Schloß Schöckingen. Serr Profestor M. v. Glafenapp

in Niga. herr Staatsrat E. F. v. Glafe-

napp in Riga. Serr Karl Graebel in Chemnis. herr hermann Groger in Stern-

berg. Herr Professor Karl Grunert in Bremen.

Bremen, Serr Dankwart Gerlach in Groß-Lichterfelbe. Herr Willy Gerlach in Groß-Lichterfelbe. Herr Franz Herndl in Wien.

Fraulein Louise Sackl in Wien, herr Karl Beise in Burich. herr horft von henning in Weimar.

Serr Porst von Henning in Weimar.

Derr Professor B. Hanftmann in Magdeburg.
Herren Honried und Wanner in Mfortheim.
Horraseim.
Horraseim.
Horraseim.
Horraseim.
Horraseim.
Herr Hochscheim.
Herr Hochscheim.
Herr Hochscheim.
Herr Hochscheim.
Herr Hochscheim.
Herr Hochscheim.
Herr Lange, Mittergutsbestiger in Großwerben.
Herr H. Th. v. Rohlhagen in Bamberg.
Herr Dr. Karl Lueger, Bürgermeister der Reichschaupt- und Mestdenistadt Wien.
Hen Major Umetie LannaSchmidt in Wien.
Herr Gustan Lindete in Langenfeld, Ost-Orenstein.
Herr Professor Lehmann-Hochschein Winn.
Herr Professor Lehmann-Hochschein Modann bei Wien.
Herr Orthesen.
Herr Orthesen.
Herr Orthesen.
Herr Orthesen.
Herr Mosesson und Liebenstels in Modann bei Wien.
Herr Ort. Wills Mahr in Darmsstadt.
Herr Kunstmaler Eb. F. Morawe

Herr Dr. Willo Mahr in Darm-fabt.
herr Kunstmaler Eh. F. Morawe in Friedenau-Berlin.
herr Dr. I. Marzinowsky, Hans Sielbeck, Euten.
herr Archdologe Zh. Nolte in Halberstadt am Harz.
herr Meg.-Komm. v. Noppenev in Lyenburg.
herr Dr. Josef Reumayer, Vige-bürgermeister d. Reichschaupt-und Restdenzsstadt Wien.

herr Professor 3. Pothorny, f. f. Schultat, Brunn. herr Josef Pfigner in Bien. herr Karl Pufch in Poln Dfrau. herr Gutbbesger Josef Ronneck in Confessor herr Sutebeitger goter Avonneu in Kronberg. herr Schrifteller J. E. Reimer in Wien. herr Schultat Dr. Wilhelm Rohmeder in Manchen. herr Gustav Simons in Mariens dasselbereits Rohmeder in München. herr Gustav Simons im Marienbort-Vertin.
herr K. A. Steephan in Planen. herr Hofrat Professor Mag Seising in Passon.
kerr Hofrat Professor Mag Seising in Passon.
herr Regierungstat Orosessor.
herr Regierungstat Orosessor.
herr de die Regierungstat Orosessor.
herr de die Misson.
herr f. k. Generalmajor Blassus die in Wien.
herr f. k. Generalmajor Blassus Schlemna in Triest.
katlein J. h. Schlenber,
Schristsellerin in Oresben.
heristellerin in Wesden.
herr kenfeld in Wien.
herr kenfeld in Wien.
herr kenfus Gustaf die Schlenber Ghustaf die Wieter für dentschapten.
herr kenfus Schulz, herausgeber der "Blätter für bentsche Erziehung" Bertin.
herr Gustav Schulz berausgeber der "Blätter für bentsche Erziehung" Bertin.

herr Dr. R. Schutz in Muttow. herr Kart Schufter in Wien. herr hugo Schufter in Binningen bei Bafet. herr Paul Tobereng in Berbst. herr Nichard Ungewitter in Stuttgart. Stuttgart.
herr kasserl. Nat Sduard Urban in Brunn.
herr Franz Bogs in Purgstall.
herr Bertagsbuchhändler Heinrig Biesweg in Großelichtersebe. Biehweg in Großekichterfelde.
Her Geheinvat Arthur Vogef in Wilmersdorfe Bertin.
Fran Malerin Olga Wifinger-Florian in Wien.
Her Vitrian in Wien.
Herr Bithhauer Karl Wolfek in Wien.
Herr Schriftsteller Romnald Wafter in Graz.
Herr Anter in Graz.
Herr I. Kuffdirekter Momaald Wickenhaufter in Wien.
Herr I. K. Willigens in Perchthotsdorf.
Herr Dr. Fris Wilhelm in Wien.
Herr Dr. Fris Wilhelm in Wien.
Herr Dr. Krif Wacher, Direktor des Hauger Bergtheaters,
Hena.
Herr F. Wiegershaus in Elberfeld.
Herr Arthur von Wallpach,
Mitter zu Schwanenseld, in Junebend.

Der Ehrenvoritand fest fich aus folgenden herren qufammen :

Strenpralident: herr Friedrich Banniect, Großindustrieller, Munchen. Kurator: herr Friedrich Oskar Wanniect, Gutsbesiger, Wien. Kanzler: herr Schriftsteller J. L. Reimer in Wien.

## Ehrenmitglieder:

herr Direktor Friedrich Fischbach in Wiesbaden.

" Harald Grävell in Heidelberg.

" Dr. Franz Hartmann in Asgund.

" Gymnasiasprofessor Dr. Ferdinand Khull in Graz.

" Dr. Jörg Lanz v. Liebenfels in Rodaun.

Herr Hochsehrer und Wehrherr Hermann von Pfister-Schweigs bufen in Darmstadt.

"Herrenhausmitglied \* \* \*
" Professon Aurelius Polzer in Graz.

Arthur Schulz in Berlin.
"Dr. Ernst Wachter in Jena.
" Ubgevedneter Heinrich Wastian in Marburg.
" Professor Paul Bistmaun in Groß-Lichterfelde.

### Korreipondierende Mitglieder:

Korreipondierende litiglieder: Derr Ober-Post-Inspektor Ehrhardt in Berlin.

Biktor Orendi-Homena, Redakteur des "Deutsch-ungarischen Volkskreund", Temesdar.

Friedrich Schalk in Wien.

and, phil. F. Bastian in Graz.

Der Vorstand fett fich aus folgenden Damen und herren zusammen:

Dorlitender (Prafibent): herr Friedrich Obkar Bannieck, Gutsbefiger, Bien.

Wien.

Vorlikender-Stellvertreter (Bige-Prassbent): herr Schriftsteller Franz hernd in Wien.

Schriftsuhrer: herr Musiedirektor Nichard Wickenhauffer, Wien.

Schahmeilter: Fran Schriftstellerin Major Amelie Lanna-Schmidt in Wien.

Verlagsleiter: Schriftsteller Guido List in Wien.

Vortragsleiter: Schriftstellerin und Rebakteurin Frausein Louise hackt in Wien.

Unbeamtete Vorstandsmitglieder:

Serr Dr. M. Altschäfter in Wien.
"J. H. Wiltschäfter in Wein, berchtholosborf.
"Josef Pfinner in Wien.
Sekreichtn: Fraulein Rosa Wimpffen in Wien.

Ulle Bufdriften an die Guido-von-Lift-Gefellichaft werben an die Setretarin Fraulein Rofa Bimpffen, Wien, IX., Bleichengaffe 18,

Der Schriftfuhrer ber Guibo-von-Lift-Gefellichaft:

Ridard Bidenhauffer,

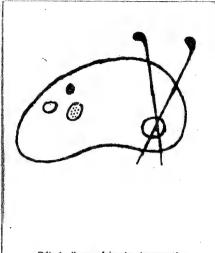

Début d'une série de documents en couleur

# Buido List Bücherei

herausgegeben

von der

# Buido-von-List-Gesellschaft zu Wien.



Wien 1908

Derlag der Guido von Lift Gefellichaft Wien, IX, Bleichergaffe 18. für den Buchhandel bei E. f. Steinacker, Leipzig.

# Guido Eift Bucherei.

Berausgegeben von der Guido-von-Lift-Gefellichaft socs zu Wien IX., Bleichergasse Nr. 18. 2000

Fur ben Buchhandel bei E. F. Steinacter in Leipzig.





it der Beröffentlichung der Guido-List-Bücherei verfolgen wir zwei nahe verwandte und erreichbare Biele.
Bir wollen erstens die Forschungsergebnisse Guido Lists in geschlossener Folge einem geberen Publikum augänglich machen. Wir wollen aweitenst die Freunde dieser Anschaungen um das Banner eines Mannes scharen, der im Verein mit treuen Volksgenossen bestimmt ist, die

#### ario-germanische Weltanschauung

wieder erstehen at lassen.
Suide Lift trägt kein selbstfronkruiertes Spikem einer Weltanschauung vor, sondern belebt, von modernem Geist getragen, die urheitigen Traditionen der Viere, von denen alse Austrienen der Erde ihren Ansaug genommen haben, und die wir als das Muttervolt der enropäischen Wölkerichaften amprechen können. Wir brauchen eine Weltauschaung, die unsern Denken und Empstiden enthyricht, die alses Vene an seinen Plas zu sellen weiß und alses Altse mit dem heitigen Gesuhl der Ehrfurcht als die Grundseste des Ganzen erhält. Diese Weltauschauung ist die

#### unserer arischen Vorfahren,

die uns nur getrubt wurde burch den farbigen Sinfchlag fremder Boller, die aber in ihrem Kern noch in und lebt. Se bedarf nur des Erweckers, dann erwacht sie zu neuer Kraft und der germanische Frühling wird mit wunderbarer Berklärung unseres Lebens anbrechen.

Diefer Erwecker aber ist Gnido Lift.
Seine eminente Kenntnis ber aften arischen Traditionen in Schrifttum und Archaeologie geben ihm in jeder Beise die Möglichkeit, alle Gebiete der Lebensführungen mit dem Geiste des Ariertums zu durchbringen. Seine tichnen und boch so beweiskritigen Theorien durchgeistigen ein onst so sprides Raterial, daß man mit stetig gesteigerter Aufmerklamkeit seinen Entwicklungen solgt. Es ift eine jener settenen Personlichkeiten, die wir mit dem Ehrennamen belegen:

#### Erzieher zu deutscher Bildung!

Uber den Inhalt der gunachft in Aussicht genommenen Schriften fei fol-

Ebelrasse der Erde werden ließen, als welche wir sie heute in unsern Vorsahren verehren duren.

Welche Geheinmisse uns durch die Deutung der Wölker und Ortsnamen Germaniens erschlossen werden, ersahren wir im vierten Bandchen. Hier ist sassen ganze Kulturen. List legt hier den Grundstein hat. Ihm erzählen Namen ganze Kulturen. List legt hier den Grundstein zu einer neuen Wölkerhistorie.

Aber das Hauptwerf der Sammlung wird das sechste Bandchen sein: "das Geles der Ursprachen der Arier". Was in den vorhergehenden Gesten nur im Umriß gegeben werden benute: daß die Annen die Ursprache der Arier dar sie alten und neuen Kultursprachen sch entwertenden schlen, vom Sandkrit angefangen, das bearbeitet hier List mit einer verblüssenden Meisterschaft zu einem großartigen geschlossenen Spstem der Sprache. Die von ihm ausgewiesenen Entwicklungs- und Werdegese der Sprache sind etwas

ganglich Neues und dabei so einsenchtend und die Geheinnisse der Symbolik der Mysteriensprache so scharf erheltend, daß uns die arische Borzeit mit allem seister Gewordenen mit einem Schlage als ein wunderdares harmonisches Gange erscheint, durchpusst von dem Berikatigen Grundgese der Sprachen, dem Entsstehen, dem Sein und dem Bergehen zu neuem Entstehen. Die kossenden und dem Bergehen zu neuem Entstehen. Allehen, dem Sein und dem Bergehen zu neuem Entstehen. Allehen, dem Sein und dem Bergehen zu neuem Entstehen. Allehen, dem Sein und der Kreibengahlen, Mordbreunerzeichen u. f. w. kufteren wieder an das "Runengeheinniss" an, diese Thema weiterspinnend, wie "Nosenkreuzer, Bauhütte, Freimaurerei und Berwandbes", "Zempler, Nitters, Münchs und Kreinerugerzumft", "Feme und Rechtsaltertimer" die "Armanenschaft" ausbauen sollen.
Dann solgen als weitere Ausgestaltungen der Armanenschaft und der von diese ausgebisbeten Wissinei, die Kandoden "Die ariogermanische Wissinei und Mythologie im Ringe eines Kalenderishves", "Die Sagen-Mythologie in occutzessostert und historisch-vereischer Beziehung", "Sauber und Sauber und Selbse und Schwarze Magie", "Magie und Decultes in der deutschen Wissinei Weiße und Schwarze Magie", "Magie und Decultes in der deutschen Wossen und beren verkalte Sindente" und vieles andere.
So wäre denn mit der Beröffentlichung dieser Schriften der ario-germanischen Bewegung, die in den weiterken Kreisen unseres Volkes sich zu regen beginnt, ein bewührter Aufang geset und ein Zentrum geschaffen, um das sich die Unspätzer diese Weise und Lindsung schaffen, um das sich die Anhänger dieser Weisen und Knhänger. Man verteite diesen keinen Prospet und senkend gerennen und Unspänger. Man verteite diesen keinen Drospet und senkend kuns die Kreise dingen zu Konnen Entrum geschaffen, um das sich die Unversier und Anhänger. Man verteite diesen keinen Drospet und senkend deutsche Kreise diesen Unspänger wes ario-germanischen Gebankens. Nicht zurück zum Ariertum!

#### binauf zum Ariertum!

Damit ift aber das Vorhaben der "Gnido-Lift-Bucherei" noch lange nicht erschöpft, da die "Guido-von-Lift-Gefellischaft zu Wien" die Gesantausgabe sämtlicher Werte Gnido Lift's plant und namentlich die Neuausgabe seiner uach Hunderten zählenden, meist sehr wertvollen Abhandlungen und Estand beabsichtigt, welche in den gelesensten Zeitschwirten Deutschlands und Afterreichs im Verlaufe der bereichs der erschienen und gehörenteils nicht mehr erhältlich sind. Ebenso follen Neuauslagen der zahlreichen vergriffenen Wuchausgaben seiner Schöpfungen im Rahmen der "Guido-Lift-Bucherei" erscheinen, um damit dem geplanten Iele einer Gefamtausgabe seiner sämtlichen Werke gerecht an werden.

zu werben. Demgemäß erscheint die "Guido-List-Bücherei" in drei Sonderreisen, und zwar: 4. Neise: Forschungsergebuise; 2. Neise: Dichtungen, erzählenden und dramatischen Inhaltes und 3. Reise: Altere Schriften in Neudrucken. Trogdem wird aber jeder Band der "Guido-List-Bücherei" ein in sich abgeschlossenes Ganzes bitden und durch den Buchhandel einzeln käussich sein.

Se sind anfänglich für das erste Jahr Wedsschungen im Umfange von zwanzig Druckogen in Aussicht genommen, welche in den nächsten Jahren jedoch erweitert werden sollen, um etwa vierzig Druckogen in den solgenden Jahren zu erreichen.

Mitglieder der "Guido-von-List-Gesellschaft" zu Wien erhalten sämtliche im Uerlage der Gesellschaft während der Dauer ihrer Mitgliedschaft erscheinenden Ausgaben der Guido-List-Bücherei kostenlos zugesandt.

Die Mitglieder der Gesellschaft unterscheiden sich in Stifter, Gründer und ordentliche Mitglieder und zwar (§ 7, 8, 15, 19):

Stifter sind solche, welche einen einmaligen Stiftungsbeitrag von minde stens kovnen 200.— leisten. Gründer sind solche, welche einen einfaligen Stiftungsbeitrag von minde stens Kronen 200.— de unkündbaves Darlechen, falls sich bei der Arrag von minde ftens Kronen 200.— als unkündbaves Darlechen, falls sich bei der Arrag von minde tens Kronen 200.— als einheft, auf welche Stude überschlässe beröffentlichungen entfällt.
Drehnliche Mitglieder gesten Kronen 200.— als Einheft, auf welche Studest werbseintlichungen entfällt.
Drehnliche Mitglieder sind solche, welche einen jährlichen Beitrag von Kronen 10.— leisten.
Plumeldungen zur Mitglieder sind an den Vorstand der "Guidovun-List-Gesellschaft zu Wieden von-List-Gesellschaft zu Wieden. Gestellschaft für an der Vorstand der "Guidovun-List-Gesellschaft zu Wieden der Eist-Gesellschaft fir den den den Konto der List-Gesellschaft fir fird an den Vorstand der "Guidovun-List-Gesellschaft zu Wieden. Bestellungen durch den Buchhanbt nimmt jede Buchhandlung entgegen.
Bestellungen durch den Buchhanbt nimmt jede Buchhandlung entgegen.

Bisher find von der "Gnido-Lift-Bucherei" erfchienen:

1. Reihe, Forschungsergebniffe:

Dr. 1. Das Geheimnis der Runen. Mit einer Cafel. Mk. 1.50 Kronen 1.80

., 2. Die Armanenschaft der Ario-Germanen. ,, 1.50 ,, 1.80

in Borbereitung:

" 3. Die Rita der Ario-Germanen.

" 4. Die Völkernamen Germaniens und deren Sinndeute.

Wien, im Mai 1908.

Fur ben Borftand ber Buido-von-Lift-Gefellichaft gu Bien Der Prafident: Der Schriftfihrer:

Richard Widenhaufer m. p. F. D. Bannied m. p.

#### Stifter der Guido-von-List-Gesellschaft:

Berein Deutsches Haus in Brünn. — Offindischer Handelsherr Ed. Bor. Loveng's Meyer in Hamburg. — Frau Margavethe Ludwig in München. — Geheimrat E. M. von Unruh in Friedenau-Berlin. — Groß-industrieller Friedrich Wannied in München. — Friedrich D. Wannieck, Gntebesiger in Wien. Folgende Herren haben den ersten Aufruf zur Gründung der Guido-von-List-Gesellschaft unterzeichnet:

#### His Stifter die Berren :

Herr Friedrich Wannie &, Großindustrieller in Munchen.
"Friedrich S. Wannie &, Gutsbesser in Wien.
"Gbuard Lorenz Lorenz-Meyer, offindischer Handelscher, Hamburg.
"Geheimrat E. M. von Unruf in Friedenau-Berlin.

### Ferners folgende herren:

Eugen Baron d'Albon, Wien.
Phil. Emil Baumann, Ihrid.
Jug. Ludwig v. Bernuth, Graz.
Anton Breitner, Mattfee.
Dr. Hand Brendick, Schriftsteller
und Redaftenr, Berlin.
Direktor Friedrich Fischbach, Wiedund Redafteur, Berlin.
Direktor Friedrich Fischbach, Wiesbaden.
Fenry de sa Fontaine, Schloß Limpertsberg, Lugemburg.
Friedrich Freihert v. Gaidberg auf Schloßeingen, Mitterschaftlicher Achter Schloßeschlossen, Kapitelbert des Schloßeschlossen, Wüstenberg.
Dr. Karl Glößt, Gemeinderat, Wien.
Dr. Huge Göring, Hamburg.
Dr. Avald Alfina Gravell van Jokenoode, Schriftkeller, Heidelberg.
Ing. Karl Graebel, Chemnis.
Oberlentnant Grun, Görtig.
B. Hantsmann, ingl. Oberlehrer für Bamwissenschaften, Ragbedurg.
Unie Hack, Schriftkellerin, Wien.
Karl Heise, Schriftkellerin, Wien.
Karl Heise, Schriftkellerin, Wien.
Karl Knork, North-Zarrytown,
U. G. A.
Wrof. Dr. Ferdinand Khull, Graz.
Dr. Hermann Kienzl, Heransgeber des "Uaulunch", Wersin.
Heinrich Ih. v. Rohlfagen, Heransgeber des "Uaulunch", Werfin.
Heinrich Ih. v. Rohlfagen, heransgeber der geneal, herald. Mäktter des "St. Midael", Bamberg.
Unster Rindere, Lehrer, Langenseld, Ofthreußen.

Dr. Jög Lanz von Liebenfels, Modaun. Dr. Karl Lueger, Bürgermeister der Reichschaupten Restbengfabt Wien. Christian Friedr. Morawe, Mater, Berlin-Friedenau. Unton Ungust Naaff, Herausgeber der

"Lyra", Wien. Th. Noffe, Archabloge und Shren-vorsigender bes Altertumsvereines,

Thale a. S. Biftor Orendi-Sommenau, Schrift-

Thale a. H.
Wistor Orenvi-Hommenan, Schrifteiter bes "Deutich-ungarischen Boskerrenwes", Temesbar.

G. Paganetti-Hummser, Naturhistorier und Schriftester, Wösfau. Hermann von Pfister-Schwaighausen, Hochehrer und Wehrhert a. D., Darmstadt.
Wistselfen Vielt von Wistenberg, E. u. E. Hof-Offizial i. R., E. keutnant a. D. e., Meran.
Ing. Ioses Phrit, Wien.
Ing. Ioses Phrit, Wien.
Ing. In Animer, Schriftsteler, Braz.
J. Kaimer, Schriftsteler, Kronden, und phil. Wisselfen Kohmeder, Schulkat, Minchen.
Ioses Krazer Wockenblattes", Graz.
J. Kaimer, Schriftsteller, Krondung, R.-D.
Methur Schulkat, Minchen.
Ioses Konneckensteller, Krondung, R.-D.
Mitter Schulkat, Herausgeber der "Blätter für deutich Erziehung", Wistermerder-Bertin.
U. Freiherr v. Schweiger-Ler chenfelt, Krundung.
Hoffing.
Mudlf Freiherr v. Seydiß-Kurzehand unf Kl. Wistan.

Gustav Simon 8, Erstuder bes Simonsbrotes, Mariendorf-Bertin.
Friedrich Karl Stephan, Kunstgewerber, Plauen.
Deinrich Aie weg, Berlagsbuchhandl., Groß-Lichterbe-Bersin.
Franz Bogl, Fabrikant, Purgstall.
Dr. Ernst Wachter, Gründer und Leiter bes Hazer Bergsheaters, Abhodorf a. Mb.
Arthur Mitter v. Wallpach auf Schwanensteld, Junisbruck.
Romnald Walter, Graz.
Dr. Frig Wilhelm, Clettrotechniker, Wien.

Friedrich Wiegershaus, Schriftfteller und Kaufmann, Elberfeld.
Banrat Wustandt, bergogl. Bangewerbeschildbirektor, Kobung.
F. Wiltigens, Inshaber des Verlages "Lumen", Leipzig.
Dr. Frang Winterstein, Kassel.
Friedrich Wiegershaus, Elberfeld.
Wiltigens, DunrmbrandGruppach, Schloß Stepersberg.
Vrof. Vanil Zillmann, Grenatsgeber der "Neuen Metaphysischen
Mundschan", Groß-LichterfeldeBertin.

## Guido List's Werke,

soweit noch im Buchhandel erhaltlich. Etwa Verguissenes besorgt, soweit möglich, Buchhandler Friedrich Schalf, Bien, VI., Mariahissersese 97. Tarnuntum. Historischer Noman aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. Bertin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung, 1889. 2 Bande, 7 Mark. Deutsch-mythologische kandschaftsbilder. Bertin, Hand Listenber, 1891, 5 Kr. 40 H. Jept: Cornelius Vetter, Wien, III., Hauptstraße 22.

alkuren-Weihe. Epische Dichtung. Brünn, 1895. Verlag "Deutsches Haus", Vreis Kr. 2.—.

Dreis Rr. 2.

Preis 3(r. 2.—.
Proara, die Germanin im Ediarenpurpur. Historischer Koman aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. Leipzig, Literarische Amfack Ang. Schulge, 1895, 2 Bande, 5 Mark. Ni ederdsterreickisches Winzerbücklein. Reich illustriert. Wien, Cornelius Vetter,

nl. oft. Sethald, Erearliche Minarbidalein. Keich illustriert. Wien, Evrnelius Vetter, 1898. Preis Kr. 1.

De r Unbellegdare. Ein Grundzug germanischer Weltanschauung. Meich ausgestattet. Amsbruck, Scherervertag, 1898. Preis Kr. 1.20.

Kon ig Vannlus. Ein deutsches Königsdrama. Verlag des Vereines "Deutsches Haus" in Brünn, 1899. Preis Kr. 1.—.

ver in Verlag, 1891. Preis Kr. 1.—.

der imer-Sonnwend-Fewerzauber. Skaldisches Weiselpiel. Innsbruck, Scherervertag, 1900. Preis Kr. 1.—500.

Umer-Sonnwend-Fewerzauber. Skaldisches Weiselpiel. Innsbruck, Schererverlag, 1901. Preis Kr. 1.50.

Allra Weiselbergen und Verlagsaustatt", Wien, 1903. Preis geh. Kr. 3.60 (Mrt. 3.—); geb. Kr. 4.80 (Mrt. 4.—).

doldstack. Ein Liebesdrama in finst Aufzügen. Wien, "Literaturaustatt Austria", 1903. Preis Kr. 2.50.

deelminnis der Runen. E. Scieinacker, Leipzig, 1908. Preis Mrt. 1.50.

deligion der Krio-Germanen in ihrer Sioterik und Exoterik. Th. Schröber's Nachfolger, Jürich, 1908. — Erscheint bennächst.

## Berichtigungen und Unmerkungen.

Seite 2, Beile 18 von unten, lies: "daß", statt: wodurch.

" 38, " 2 der Ammerkung, lies: "Ing-fo-one", statt: If-so-one.

" 61, " 6 von unten, lies: "war", statt: ward.

" 70, " 12 vonoben, sies: "emporsprießen wird", statt: emporsprießen.

In den "Mitteilungen der Guido-von-Lift-Gefellschaft", im Mitgliederverzeichniffe, lied: herr f. f. Generalmajor Blasins Schemna (flatt: Schlemna) in Trieft.

Seite 63, Zeile 8 von unten, seien noch solgende Erkfärungen beigefügt: Water von der Vogelweide, kalisch gedenket: Walter wern, Maltende".
"Lenkende". Weide wich, with was "Gesech". Diese "wich" sofgt deln Begriffe Bogel; das ist eine Umschreibung für "Au", und Aur ist der Ruhe (Heiszeichen, Symbol, Hervoglophe) für "Ar"—Sonne als Gott, Recht u. s. m., also "Sonnenwechte-Geseh", somit: "Walter des artschen Sonnenwechte-Geseh", somit: "Walter des artschen Sonnenwechte-Geseh", somit: "Walter des artschen Sonnenwechte-Geseh", somit: "Walter des artschen Sonnenwechtes". Wolfram von Eschend ach, kalisch gedeutet: Wosstramt "wolf"—wol-af-Gesis hoch "Hist, "ram" was hen Maden "tam", "tame Hade Sisse, "tame" auch: Wohl-krom was dem Wohle krommt. — Eschelndach: ask-in-di-ag; ask —Ensstehung, Uksprung; in — in; die Seit; aspecter als Gott; also: "Ursprung im Fener, dem Urspr. also Gott". Der Kalische Sinn diese Namens ist somit wie Seite 83 angegeben: "Starke Hurspr, nämlich Gott".

Diese Erklärungen mögen vorläusig genügen, da in Nr. 6 der Gnidos Listendachetei, "Die Ursprache der Arter" auch die Geseh der Kale grundelegend erdretet und erklärt werden sollen, woraus hiermit verwiesen sei.



Zwei Werke, die dem Germanentum dienen : Degener's

# Wer ist's?

## Beitgenoffen - Legiton

ca. 20.000 Biographien. Ungaben über Herkunft, Familie, Lebenstauf, Werke, Lieblingsbeschäftigungen, Karteiangehörigkeit, Witgliebschaft bei Gesellschaften, Abresse. Andere Mitteilungen von allgemeinem Interesse.

## Reue Ausgabe Bornehm gebund. M. 12.50

Rund neunzehnhundert Seiten \_\_\_\_ postfrei. \_\_\_\_

Mit einer Einseitung: Interessaus der nationalen und internationalen Statistit — Pssegestätten des Geistes (Universitäten, Hochschulen, Bibliotheten, Sammlungen, Atademien usw.). — Sämtliche Statisdversäuper. — Über 3000 Pseudonyme lebender Schriftsteller usw. :::

"Bubertäffig in jeder Beise. — Für den Deutscher usto ein nationales Bert und für die Gebildeten aller Länder eine Berbindung." Deutsche Alteraturzeitung.

## --- Die älteste Kunst ---

insbesondere

## Die Baukunst der Germanen.

Mit hunderten bon Abbilbungen, 1 farbigem Titelbild und 49 Runft-

Uon Prot. Dr. Albrecht haupt, Kgl. Baurat. Bors. d. Hannoberschen Künstlervereins, d. Bundes beutsch. Architetten und des Berband. d. deutsch. Kunstzw.-Bereine.

Bornehm geb. 20 MH. Das Buch bes Deutschen.

Jeben Deutschen wird bieses Wert mit Freude und Stolg erfüllen. Der Bringregent von Braunschweit hat die Midmung allergnäbigt angenommen. Deigt und vie alt, vohötiebend und ureigen unsere leiber so oft bergessen germanische Runst ist.

Verlag von B. A. Ludwig Degener, Leipzig.

## Neugestaltung bes Lebens

auf allen Gebieten ist eine Sehnlucht unserer Zeit. Täglich entstehen neue Keform-Bewegnungen im Bosse, um borhandene Schäden der Gegenwart zu bekämpfen. Im Brennpunkt aller dieser Geistesströmungen sieht der

## "Hammer"

eine Halbunonatsichrift in echt deutschem Sinne. Er Abt nicht nur eine freimutige Keitit an allen Mitgitänden der Gegenwart, sondern arbeitet auch erniftlich am gelitigen und wirtschaftlichen Neuausban unserer Kultur. Er ist das sitzende Organ der

#### Erneuerungs-Gemeinbe,

Eineiterungs-Gemeinde, bis die hraftische Berwirftschung einer unfassenden Lebensreform auf artische Ernwlage erfrech und in neu zu schaffenden Gerienbau-Rolonien und ländlichen Siedelungen neudeurtige Gemeinischaften bilden will. Der "Jaummer" erfeinen istläsigt und felte 1.65 Wit. vierreizährlich, Probenummern vom Jammer-Berlag (25. Frilid), Leipzig, Königstraße 27.

## Grazer Wochenblatt

cricicint jeden Somniag in der Krifis. Bervoaliung und Kusgabe zu Graz, Frauengaffe Kr. 4. Bezugsdreis fant Zuitellung: dertelfiktrich K 2.40, baldidre K 4.80, anglädrig K 9.60, einzelne Annunce 20 h. Bollfommen madhängiges dolltiches Vlatt mit eigenem reichhaltigem Fenületon, in welchem auch Enive Lift als Mitarbeiter wirth.

# Wilhelm Jordan. Ein bentiches Dichter- und Charafterbild von M. A. von Stern.

Berlag Strecker und Schröber in Stuttgart:

# Dr. Adolf Sarpf: "Morgen- und Abendland."

Bergleichende Ruftur- und Raffenstudien. XVI und 351 Seiten, gr. 8°, Preis broich. Mt. 5 = K 6.

Dr. J. Lang-Liebentells schrieb über diese Kauptwert des bekannten Kassenschaften Dr. Hang-Liebentschaften Bolkscheins massenschaften Dr. Hand ber steinkallichen Bolkscheins mit der nicht der vertre Echilderung des dreinkallichen Bolkscheins ist deswegen in wertvoll, da es die einigen Massenwahreiten und Anstengelege in ihrer ganzen Strenge und Herbeiter und berfüssel und kannt als icher und besten Buche nicht nur als icherfündiger Horchert, ondern auch als mutboller und unerschrodener Kümpfer für die Wahrheit."

### Berlag von S. L. Diegmann in Dresben:

## Dr. Adolf Harpf:

# "Der völlische Rampf der Ditmarkdeutschen.

238 S., 8°. Mt. 3.—. Bolks und Zeittumsfragen. Ein für das Berftändnis öfterreichischer Berhältnisse grundlegendes Buch.



Verlag: Guftav Simons, Berlin SW 61.

# Die Bücherei für allseitige Lebenserneuerung

erhebt leinen Anspruch auf Bollständigleit, wohl aber stellt sie in allerengstem Kahmen einen erfren Bertuch dar, das Gesantwissen vom Leben so hytematisch einzurodnen, das dem edritchen, aber noch unersährenen Bahrseitelnicher ein krauchkarer Leitsaden für eine Iterartischen Entbedrungsfahrten in die Hand gegeben ist. "Bei Einsenbung des Gesantbetrages oder Neinster Teilbeträge sie 3. und W.

| Bei Einsendung des Gesamibeirages oder kleinster Teilbeiräge (bis                                                                | 311 S | M.              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| uch in Briefmarken gestattet), erfolgt umgehende bortofreie Aufendun                                                             | a b   | urdi            |
| Buffav Simons, Berlin SW 61.                                                                                                     |       |                 |
| Die naturgemäße Düngung bes Bobens. Guftav Simons                                                                                | 2f. ( | 08.0            |
| Die deutiche Kalfsernährung, Guitan Simons                                                                                       |       | 1               |
| Die deutiche Bolfsfüche, Mit Bildern, Gustab Simons                                                                              | . 1   | 1. —            |
| Die nationale Bedening unierer Entralitanieris-Bemeania for (Suitan                                                              |       |                 |
| Nissier<br>Seinnöheits-Brevier. Döerjt a. d. Spohr<br>Las Programm des deutschen Kulturbundes für Politit                        |       | 0.20            |
| Befundheits-Brevier, Oberft a. b Spohr                                                                                           | " ;   | 0.50            |
| Das Brogramm des dentichen Anthurbundes für Bolitif                                                                              | -     | 0.05            |
| and sinepropipii                                                                                                                 |       | 0.05            |
| Das Bodenrechtsproblem                                                                                                           |       | 0.05            |
| Das Bobenrechtsproblem<br>Das Bahlrechtsproblem                                                                                  |       | 0.03            |
| Das Steuerproblem                                                                                                                | .,    | 0.05            |
| Cohn und Rente. Dr. Otto Conrad                                                                                                  |       | 5               |
| Das Steuerproblem<br>Lohn und Hente. Dr. Otto Conrad<br>Die Geindund bes fozialen Lebens durch die angewandte Naturwijfen (daft. |       |                 |
| Dr. Johann Zmave                                                                                                                 | **    | 0.50            |
| Die fasiale Trage und eine deutsche Autwart (Sustan Simons                                                                       |       | $^{2}$ , $^{-}$ |
| Soziologic. Feldmarschall-Lentnant Razenhofer                                                                                    |       | 7. —            |
| Svziologie. Feldmarfchall-Leutnant Rabenhofer<br>Die Bernunftwidrigkeit und Gemelnschädlichkeit des bestehenden Geld- und        |       |                 |
| 28ahrungswesens und feine Resorm, Ang. A. Matern                                                                                 |       | 0.50            |
| Die Bodenrechtsreform. Jug. J. Matern                                                                                            | ,,    | 1               |
| Die Art an die Aftic. R. Plad-Bodgorsty                                                                                          |       | 1.50            |
| Die Rafitragiese im Bolferleben — und die Gewalthalitif. Mit Bildern                                                             |       |                 |
| Guitab Simons                                                                                                                    | **    | 0.80            |
| Gustav Simons<br>Bollsgesundung burch Erziehung. Joh. Langermann                                                                 | ,,    | 6. —            |
| Die Raturell-Bente als Grundiage der Drattischen Weenschenfenntnis.                                                              | 11    | 1               |
| Rarl Suter                                                                                                                       | 11    | 1: —            |
| Karl Huter<br>Friedrich der Große als deutscher Bolkscreieher durch seine Weisheitssprüche.                                      |       |                 |
| Friedrich der Große<br>Die Armanenschaft der Ariogermanen. Guido von List                                                        | .,    | 0.30            |
| Die Armanenschaft der Ariogermanen. Guldo von Lift                                                                               |       | 1.50            |
| Der Tempel von Rethra und feine Reit. E. A. Müller                                                                               | "     | 1.50            |
| Das Christentum als Fremdforper im Deutschtum. Gin Jungdeutscher .                                                               | 17    | 0.30            |
| Die natürliche Weltanfchauung. — Ein Leitfaben durch das Lebenslabhrinth                                                         |       | 0.30            |
| Der Maismus aber bie Robre han ber Gregortuis han West und Wate                                                                  |       | 1 50            |

neuer Frankfurter Verlag, G. m. b. F. Frankfurt a. M.

## Die Urreligion der Germanen

von

Dr. Ludwig Geinhardt.

Preis Mt. -.60.

Preis Mt. -.60.

Berlagsberzeichnis und Probenunmern ber Halbmonatsschrift "Das freie Wort" fostenlos vom Neuen Frankfurter Berlag in Frankfurt a. M.

Verlag von Max Altmann in Leipzig.

#### Zentralblatt für Okkultismus

Monatsidrift jur Erforichung der gefamten Geheimwiffenichaften.

unter Mitotekung namhafter Gelehrter und Jachschrifteller berausgegeben von Karl Brandler-Pracht und D. Georgivis-Weitzer (G. B. Scaha).
Abdumementdreis für Teutschland und Afterreich-Ungarn jährlich 6 Wart, Ausstand Wart.
Die Zeitschrift hat es sich aur Kulfgabe gemacht, den Flustkungen viellenen der sich auf Kulfgabe gemacht, den Flustkungen viellenen der eingehnen der hier den der Geschichte vorzuführen. Auch allen übersundichen Fragen, offulten Zastachen und phychischen Phanamen ertit sie in strenz wissen einer Kulfflicher, unterluchender Weise und beitat vorzuführen. Auch allen übersundichen fichtlicher, unterluchender Weise und beitat vorzuführen. Auch allen überständigen fichtigen, unterluchender Weise und beitätigung finden gegenüber. Berindstätigung siehen alle Gebiete der Geschinwissenichgeiten. Auch eine Kutzern und siehen der Verdeutschlaften der untage ab der ankaber der Verdeutschlaften gerindigen der in Großerten Wie Freunde der Geschinwissenschaften untage ab Arnabogen in Großerta. Alle Freunde der Geschinwissenschaften untage ab Arnabogen in Großerta. Alle Freunde der Geschinwissenschaften untage ab Arnabogen in Großerten Verdeutschlaften gerindigen gerin untage ab Arnabogen in Großerten Verdeutschlaften gerindigen gerindigen geschieden gerindigen geschieden.

Probehefte stehen gern umfonst ju Diensten. -

## "Enosis" Das Ceheimnis der Überzeugung. Enthüllungen.

Renausgabe ber "Sexual-Religion" von Professor G. Herman. — Mit Buch: Mythologie des Diaphethur, (Menausgabe der "Sexual-Myssik"), brois. MR. 2.50.
2. Band: Mythologie des Diaphethur, (Menausgabe der "Sexual-Myssik"), brois. MR. 2.50.
3. Band: Kenlogie des Saeming, (Renausgabe der "Sexual-Moral"), brois.
3. Band: Kenlogie des Saeming, (Renausgabe der "Sexual-Magie"), brois.
3. Mit. 4.—.

## "Suggestion".

Bundesorgan der Gefellschaften und Dereine für Bypnotismus, Bypertherapie, Suggestion, Psych. forschung, 2c. Jahresabonnement Mk. 3.-.

Ber Erfolg im Gefchäft, in der Gesellschaft, Liede, Radagogit haben with, derlange gratis Probeheste vom Zuchblatt "Suggestion", Bundesorgan des J. B. d. d. Otto Siemens, Verlag, Ecipzig-Connewitz.
Diele Firma liesert serner als Sveztalikät: Ein Totenschaft zu Studienzweden, natürliche Grüße, könschen danggandmit, Breis Mt. 8.75 und 50 Kt. Borto. Herner: Einschläfterungsahvara. Pormen," Unentbehrstüft für zeden Hypnotiseur und jeden, der an Schlassische Einder Wit. 1.—

#### Bibliothef des Seelen- und Sexual-Lebens. Jedes Seft 50 Pf. Jebes Beft 50 Bf.

Sebes heft 50 Kf.

Seft 1. Reformehe oder Ehereform? Zugleich ein Wort über Echugmittel.

2. Freie Liebe oder bürgerliche Ehe?

3. Die Einnischeit beim Weide. Jit das Weid simmlicher als der Mann.

4. Die Arausschiet von Beide. Jit das Weid simmlicher als der Mann.

5. Der Kranischeiten des Chelebens.

6. Franzenelend.

7. If Selbmuord Krantheit oder Berbrechen?

8. Das Versehen der Franzen und die vorgeburtliche Existen. Gerling.

9. Wunder und Rechsianden in der heitfunde.

10. Wolschied und Schmerz, Eine physsologische Studie von Sans Faur.

Rebes heft ift vollftanbig für fich abgeichloffen und toftet nur 50 Bf.

## Was die Schule nicht lehrt, doch das Leben erfordert.

Ausbikdung in der Menischentuntis, Suggestionsleine, Selfstersiehung, Sedächmistsehre, Kebertunft. Wolfen Sie im Aeber an dem Victor je im Aeber dem Victor in Aeber de

## Reue Lotusblüten ein zweimonatlich erscheinendes Journal

### gur Berbreitung einer höheren Weltaufchauung.

Jur Berbreitung einer höheren Weltanschauung.

Derausgeber: Dr. Franz Jarimann.

Khonnementspreis: Mt. 5.— jährl. (Kusl. Mt. 6.—) Mt. 2.00 halb]. (Kusl. Mt. 3.—)

Der Jahrang beginnt mit bem Wonat Januar.

Die "Neuen Lotusblüten" sind kein Partelbart, sondern ein Wegweiser in ein der Wenge undekanntes neues Kand. das auf feiner Kandlarte zu finden ist.

Dies And kennen zu sennen, ollte das Verlaugen eines jeden nach einfer Midden der Verlaugen der kieden Welfanglauf der Verlaugen der krien, karken und gestigt von der Verlaugen der krien, karken und gestigten vorlöhnend umfaßt. Sie wollen eine Hondung auf der krien, karken und gestigten der Verlaugen der Verlaugen der krien, karken und gestigten der Verlaugen der Verlaugen der krien und gestigten der Verlaugen der Verlau

Jaeger'schen Berlagsbuchhandlung, Leipzig, Querstraße 10-12.

## Blätter für deutsche Erziehung.

Berausgegeben von Arthur Schulg in Birfenwerder b. Berlin. Auslieferung burch ben Buchhandel Ludwig Fernau in Leipzig.

Die Rätter für bentsche Erziehung itreden einen Unterricht an, der dem Gelit, dem Körtper und dem Herzen der beutschen Jugend gerecht wird. Sie wirfen dahrie für eine durchgerischen Rewildium, der Erziehung und de Unterrichts auf naturgemäßer Grundlage und im Geifte deutschen Vollstume. Sie dekämpfen aufs entschenfte die mittelatterliche Scholafti, die unteren Middingsdesein auchsfete, und freten ein sür deutsche Stade Wonates. Bezugspreis vierrelzsährlich Lwickestelle Erzieheste Wonates. Bezugspreis vierrelzsährlich 1 Mt. Einzelheite 40 Vfg.

## Genealogisches handbuch Bürgerlicher Familien.

Ein deutsches Geschlechterbuch, beraußgegeben von Dr. jur. Vernharb Koerner, Regierungerat und Mitglied des Kinigl. preuß. Seroldsamtes, mit Zeichnungen von Profelhor Ab. M. Sibebrandte und Star Volct. Verlag von E. A. Starde. Sibrig. In Kalitoband mit Goldpressung. Missiang erichienen 16 Bäheb. meige Sof Komilien in Sauddartiffeln behandeln und Bi.590 registrierte Kamiliennamen enthalten. Die Bände don 3 ab find betal mit Badphen in Karbendruch und Schwarzbruck, Korrtäts, Ansichten und illustriert.

Mand I u. II a M. 6.—, III u. IV a Mt. 8.—, V—XI a Mt. 6.—, XII dis XV a Mt. 8.—, XVI a Mt. 8.—, XVI

In Georg Müllers Verlag in München, Josephsplat 7

erscheinen:

# Brofesjors Franz Reim: Besammelte Berte.

Geplant find 6 Bände von je 400 Seiten, darunter als erster die Autobiograbhie des Dichters, deren folgende die fämilichen lyrischen, epischen und dramatischen Werte Kelms bringen werden.

Der gehentbene Band wied auf Wart 6.—, der gehefiete auf Mart 5.— zu stehen kommen.

## Bronze = Plaquette

von Sildhauer Karl Wolleck, Wien, XIII/8, Auhofftraße 225 für Mitglieder der Guido von Sift Sesellschaft zum Preise von K 40.— für Richtmitglieder zum Preise von K 100.— zu beziehen.

## Gips-Bufte in ein Drittel Lebensgröße

von Bildhauer **Ambros Bei**, Wien, IX, Währingerstraße 6, 3u beziehen; weiß K 6.—, Elfenbein-Imitation K 8.—, Bronce-Imitation K 8.—.

## Porträt - Ansichtskarten von Guide Lift

1. Nach dem Ölbilde des Kunstmalers Abolf Wolf-Aothenhahn in Wien, 2. Nach der Plaquette von Bildhauer Karl Wolfer in Wien 5. Nach der Photographie des Hosphotographen Conrad M. Schiffer in Wiesbaden

in Wiesaden
durch das Sekretariat der Guido von List-Gesellschaft zu Wien, IX,Bleichergasse 18, zu beziehen zum Preise von a 10 Heller.
Guido List: Der Undesiegdare. Ein Grundzug germanischer Weltanschauung. Reich ausgestattet. Wien, Preis K 120.
Guido List: Ein Grundzug germanischer Weltanschauung. Wohlfeile Ausgabe des "Unbesseharen", Preis 60 Heller 1
durch das Sekretariat der Guido von List-Gesellschaft, Wien, IX,
Bleichergasse 18, zu beziehen.

Viographien und Vibliographien über

Guido Lift von Unton Breitner in "Belletriftifche Urchao.

logie" (Band III der Randslossen 1898) über den Roman Carnuntum von Guido kis, Wien, Ad. dessa Corre, Preis K 2.—.
Don E. H. in Band XI der Randslossen zur deutschen Literaturgeschichte von Inton Breitner, Wien, Ad. delsa Corre, 1905. Preis K 3.—.
Don cand phil. Franz Wastian im Südmarkssender für 1910, Graz. Don Dr. Jörg Lang v. Liebenfels, Derlag ber Guido von Lift-Gefellschaft in Wien, 1907, vergriffen.

u. a. O.

Im Commer 1905 wurde mit dem Gige zu Bamberg ein Berein gegründet mit dem Namen :

# St. Michael

Verein Deutscher Edelleute zur Pflege der Geschichte und Wahrung historisch :: berechtigter Standesinteressen. ::

Der Berein ist auf dem Boden der Parität aller christlichen Konfessionen aufgebaut, er sucht Anhänger, Mitglieder und Mitarbeiter unter dem Adel, soweit die Deutsche Junge Klingt, und wünscht die Bedürsnisse auf dem Gebiete der Geschichte, Genealogie und Seraldit, aber auch auf dem des Rechts und der Geselligkeit zu fördern.

togie und Sexaldit, aber auch auf dem des Nechts und der Gefelligfeit zu fördern.

Allijährlich am 29. September (St. Michaelstag) findet die Mitgliederversammlung mit wechselndem Orte statt, mit der wissenschaftliche Vorträge verbunden sind. Gegenseitige Interstügung bet geschichtlichen Forschungen, Lustaussch von genealogischen Nachrichten, von Bildern (Abelssige, Abnendiver etc.) Wappen, Existris, Siegeln, Antegung einer reichhaltigen Vereinsbibliochet und anderer Sammlungen ist erfolgt und eingeletet.

Offizielles Organ sind die no Codurg dei A. Nossteutscher erscheinenden Sexaldisch-Genealogischen Vätter des Sexun von Roblbagen in Vamberg, denen für die Vereinsmitglieder noch ein Sonderblatt beigelegt wird, und in denen die Wappen der Mitglieder in farbigen Kunstbeilagen von Geschichtsmaler G. A. Cloß in Verlin-Friedenau versertigt erscheinen.

Der Verein zählt zur Zeit etwa 260 Mitglieder. Erster Vorssehnen in Württemberg, erster Schriftshrer ist Sexu. S. d. v. Kohlbagen in Vamberg, Fallenstein, von dem auf Wunsch nähere Mitteilungen über Aufnahme ze, zu haben sind.

Der Verein an Eurscheln, von Gester Verein aber er such durch gründliche Arbeit auf dem Gebiete der Wissenschaft und der Winschlich Verleit auf dem Gebiete der Wissenschaft und der und der Verleich und beit Verleich und beite Unstate auf friedlichem Wege entgegenzuarbeiten.

Da durch Beitritt mitzuschlen, gehört wohl zur Ehrenpssichet eines ieden aufen Verleichel

Da durch Beitritt mitzuhelfen, gehört wohl zur Ehrenpflicht eines jeden guten Deutschen!

Von **Jos. Ludwig Neimer** erschien in der Thüringischen Berlagsanstalt in Leipzig:

Ein Pangermanisches Deutschland.

1906: Grundzüge

Deutscher Wiedergeburt.

Auf diese grundlegenden Werke sei besonders aufmerksam gemacht.

## "Stimmen der Wasser".

Von Wilhelm Benignus.

Amerikanische Landschaftsbilder, Skizzen in Prosa und Cedichte. Ein reich illustriertes Prachtwerk. Preis Mark 6.—. Zu beziehen durch die Redaktion des "Teckboten", Kirchheim-Teck, Württemberg.
3weite, vielfach vermehrte Auflage.

## "Dichtungen" von Wilhelm Benignus.

Preis Mart 2. - Ju beziehen durch Wilhelm Benignus, 510 Abriatic Abenne, Atlantic City, Ren Jersey, U. S. U.

ticht Genusregeln, fondern Naturgefete, nicht tote Sprachen, londern lebende Körper, nicht Bücherstudien, fondern Beobachtung und Versuch.

## Die Schulreform.

Seitschrift zur forderung einer Aeuordnung unseres Unterrichts und Erziehungswesens und der Pfiege der Jugend- und Kinderfürsorge.

Kampfblatt für Lehrer und Erzieher, Eltern und :::::: Urzte, Bildungs- und Jugendfreunde. ::::::

#### Die Schulreform

erscheint in zwangloser folge allmonatisch. Bezugspreis ganzjährig 4 K. Scheck-Konto Ar. 86.795.

Berausgeber, Verleger und Drucker: Johann habather in Cmunden. Schriftleiter: Professor Dr. hans Kleinpeter in Cmunden (Ob. Oft.), Geschäftsstelle: Wien. XIX/s. Sieveringerstrasse ftr. 35.

Geschäftsftelle: Wien, XIN/s, Sieveringerstrasse ftr. 35. gur die Schriftleitung bestimmte Juschriften bittet man an Professor Dr. Kans Kleinpeter in Emunden (Ob.-Oft.) zu richten.

= Probenummern steben kostenios zur Verfügung.

## Werke von Ott. Stauf von der March.

Der tolle Stuart. Silioriticus Anlispiel in 4 Aufgügen. 1902, Selbsterlag. 8. Auff. 1904. geleftet Mt. 1.

Fran Bolde. Epide Dichtungen. — 1906, Berlin, Karl Schnabel (Azel Junder), gel. Mt. 3.— gel.

Verlag des Cheosophischen Wegweisers, Leipzig, Dresdnerstr. 54.

## Der Wanderer.

Ein monatlich erscheinendes parteiloses Journal für Pilger auf dem Pfade zum wahren Gelstesleben.

Griffoffend:
Originalarlikel und ausgewähle Übersetzungen in Bezug auf die Grundfage aller Religion, Philosophie, Kunst und Wissenschaft.

Herausgeber und Rebalteur: Arthur Beber, Leivzig 128. Monnementspr.: halbi. 5 Mf., jährl. 10 Mf., einzelne Hefte a 1 Mf., Brobeheft 80 Pf.

Der Jahrgang beginnt mit dem Monat Juli.

1. Band brosch. 10 Mk., elegant geb. 11 Mk.

# Hofrat Professor Max Seilings Schriften.

Perlen der vesseinistischen Wettanschauung. (Minchen, Th. Ackermann.) Preis M. 2.—.
Meinscher, ein neuer Mefstas. (Minchen, Th. Ackermann.) Preis M. 2.—.
Meinscher, ein neuer Mefstas. (Minchen, Th. Ackermann.) Preis Mt. 2.40.
Meine Erfahrungen auf dem Gebiete des Spiritismus. (Ceipig. D. Muse.)
Preis Mt. 2.—.
Verfimitstiche Weisheitskörner. (Minchen, Tr. C. Mickl.) Preis Mt. 1.50.
Truis Jacet und der "Spiritismus". (Leipig. D. Muse.) Preis Mt. 1.50.
Boethe und der Diffuttismus. (Leipig. D. Muse.) Preis Mt. 1.50.
Das Professorentum. "Der Groß der Ackermann. (Minchen, Preis Mt. 1.50.
Seethe und der Ackertalismus". (Leipig. D. Muse.) Preis Mt. 1.50.
Die Kardinalfrage der Menschheit. (Leipig. D. Muse.) Preis Mt. 2.40.
Die Kardinalfrage der Menschheit. (Leipig. D. Muse.) Preis Mt. 2.—.
Mas sol in dir — Weise Lebenskregetin. (Schmiedeberg und Leipig. F. E. Vaumann, 1908.) Preis Mt. 1.—.

### In Vorbereitung erliegt bas Werk: Rätselwappen www @W@@Z@

gelöft von

## Gymnasialprofessor Jérome Bal.

Das Sind mirth toles of Brund der Guido List'schen Unffassung interessante Beiträge zur Sösung und Sesung mehrerer uralter deutscher, ungarischer, französischer, englischer u. a. Wappen liesen und somit auch die Frage über den Ursprung des ganzen Wappenwesens neu erörtern. — Sessellungen wollen an den Versasser: Söcse Ungarn, gerichter werden. Preis zirka 5 bis 4 Kronen.

Siehe auch Unschlags Seite 3: "Mayrarország cimerének etc." desselben Versassien, welches Buch and Guido List gewidnnet ist (Guido von List arnak ajáulom).

# Buchhandlung Friedrich Schalk

Wien, UI/2. Mariabilferstrasse 97.

Wien, VI/2, Mariabilierstrasse 97.

Guido List: Der Andesiegdare. Ein Grundzug germanischer Weltantschauung. Reich ausgestattet. Marf 1.—.

Guido List: Gin Grundzug germanischer Weltanschauung. (Wohlfeile Ausgade des "Unbesiegdaren".) Preis 60 Heller.

Guido List: Der Wiederaufdan von Carnuntum. Mit zwei Karten von Commenius aus dem Jahre 1567. Marf 1.—. Zeht in der Zeit der "Bühnenkusst im Landschaftstheater" ist diese Schrift von bedeutendem, auregendem Werte.

Guido List: Sommer-Sonnwend-Feuerzauber. Ein skaldisches Weidespiel. Reich ausgestattet. Marf 1.25. — Das wiederspregestellte, wustansdieusstliche Branchum der Feuertötung wie der Feuerzengung zur Begehung der Sommer-Sonnenwende, des Sterbetages der Sommersonne und der Geburt der Wintersone.

# Randgloffen zur deutschen Literaturgeschichte

von Anton Breitner.

Bu beziehen von

### Ab della Torre's Buchdruckerei und Verlag Wien, IX., Porzellangaffe 28.

Anne: 1898. Scheffel und hamerling 2. Band: Ebers Saar, Stifter. 1898. 3. Band: "Belletriftische Archdologie". 1898. 4. Band: Stref, Sob. Einer-Sichenbach, Marrot, belle Grazie, Jimmermann. 1899. 5. Band: Kref, Sob. Einer-Sichenbach, Marrot, belle Grazie, Jimmermann. 1899. 5. Band: Kref, Sob. 1899. 6. Band: Prino Stifter, Archevelle Grazie Jacobouski und Scholz, 1902. 8. Band: Brino Stirm: Joled. 8. Band: Brino Grazie Jacobouski und Scholz, 1902. 8. Band: Brino Grazie Jacobouski und Scholz, 1902. 8. Band: Brino Grazie Jacobouski und Scholz 1902. 8. Band: Brino Stifter Jacobouski und Jacobouski

Ein dreitausendjähriges deutsches Sprachdenkmal:

# Das altrömische Arvallied ein urdeutsches Bittganggebet.

Bon Profeffor Dr. Kaspar Stubl.

Bürzburg 1909. J. Rellner. 78 Seiten. Preis Mt. 3 .-

- 1. Wischnitt: Barallesen der Mais und Bfüngstbründe beutscher Stämme mit dem altrömischen Flurwasigung (Urbalieniest). 2. Wisschult: Sprachliche Deutung und überiehung des bisher rätielhaft gebliebenen urbeutschen Zangliedes der Flurwasserbider (trates Arvales).

# Rechtshort.

## Organ bes Allgemeinen Deutschen Kulturbundes

heransgegeben von Prof. Dr. Zehmann-Hohenberg in Weimar.



Gefürchtet und geächtet zugleich, kämpft der "Scherer" durch Jahre hindurch in Wort und Bild für Deutschtum, für nationales Gut, für geistige und politische Freiheit, bitter gehäßt von allen Feinden des deutschen Volkes und der Aufklärung. Aber eben dieser Ilaß legt Zeugnis ab davon, daß sich der "Scherer" am richtigen Wege befindet, daß er als guter Schütze stets ins Schwarze trifft. Sind Feinde eine Ehr", so sind Freunde eine Notwendigkeit, soll ein radikales Blatt bestehen können und ergeht darum an alle deutschreiheitlich gesinnten Männer das Ersuchen, ihren Bezug anzumelden bei der

Verwaltung des "Scherer" Wien VII/3, Neustiftg. 78. Herausgeber Ott. v. der March.

## Deutsche Sochiculftimmen aus der Oftmart.

# Umand Freiherr von Schweiger-Lerchenfelds Berte

(Auswahl ber letten 15 3ahre.)

Antinegeschichte. Werden und Bergeben im Bösserteben. Mit 41 Anseln 11. 614 Absilvangen im Tegt. 2 Mände (80 Wdo. Kr.-8.), reich ornamentiert und mit Lederrüden, zus. 180 –, Mt. 25 –.

Mie Bottatt als Wöfterweg. Saiff-fahrtsktraße und Vielferunte. Mil 300 Ab-bibungen, dorunter ஊ Bolübilder nebit 107 Karten, legtere zum Teil in Farben-brud. 61 Begen. Groß-Oftob. In Ori-ginalband & 21 - "Mr. 17-80.

Ailas der Himmelskunde. Auf Genublage der Ergebuise der goeichi-iden Kontagrubsie. 62 Anzteuleiten (mit 187 Einzelderschlungen) und 67 Folio-bogen Zerk mit 640 Ebbilmmen. In Ortginal Kradibank K48"—, M. 40"—.

Au Arcislauf der Zeit. Beiträge pur Affectif der Johreszeiten. Mit einem Krießlich und 60 Zegt-Auntrationen. 16 Bogen. Klein-Ofab. – In exquifit feinem Einbanh mit reider Karben-pressung K. 6-60, W.f. 6-

Raum utd Jett im Naturgeschehen und Menschenwert. Mit 288 Ab-bitdungen, Körtschen und Diagrammen. 27. Bogen. Eroß-Orka. In Original-einband K 6:60, Mt. 6.—

Die Franen des Orients in der Geichichte, in der Dichtung und im Eeden. Mit is karbigen, is ichwarzen Bollbildern u. 388 Terkabbildungen. 50 Bog. Anart. In Orig. Prachlibb. K 36'—, Nef. 30'—.

In Orig.-Prachine & 86—, 187, 30— Frattenteri, Riche u. Schattenischer aus dem nubernen Francuschen. Mit 254 Wöblichungen nach der Francuschen nungen v. Fried. Gereis jun. E. Bendf, U. d. Schrom Brof. W. Settigmann, U. d. Schrom Brof. W. Bettigh u. gabireiden Gierfülden. 69 Bogen. Große-Nart. In Drig Brachtle K. 80—, Wil. 25—.

In Ihren Ponau t. Kaukasus.
In Ihren Ponau t. Kaukasus.
Laub. und Secialiten im Bereiche bes sindauzen Weeres. Mit 215 Abbitaungen und 11 folorierien Kauten, höherbon Z übersichsten in Soggen. Groß-Olfan. Original-Prachiond K 18—,
Mt. 16-20.

Mt. 16-20.

Die Adria. Land. und Secialiten im Bereiche bes Abriatischen Meeres.
Mit 200 Abbildungen, vielen technischen Agiacen, 6 Midnen und einer geoßen.
Karte bes Abriatischen Weeres und einer Gestabeländer. 60 Hogen. Großeiner Gestabeländer. 60 Hogen. Großeiner Gestabeländer. 50 Hogen. Großeiner Meinaufigund K 18-6.
Mt. 18-20.

.. .. A. Hartlebens Verlag, Wien und Leipzig. .. ...

### Verlag von Adolf Burdeke . Leipzig - Zurich.

## Verzeichnis der Sammlung "Deutsche Wiedergeburt."

Bis jest find erschienen:

Bis jeht sind erschienen:
Band 1. Deutsches Volkstum.
Band 2. Wesen und Würde der Dicktunst.
Band 3. Die Keligion der Ariogermanen in ihrer Slotesik und Exoterik.
Band 3. Die Keligion der Ariogermanen in ihrer Slotesik und Exoterik.
Bon Guide Like Won der Ariogermanen in ihrer Slotesik und Exoterik.
Bon Guide Like wird des Keligion unsperer gerunantschen Borschwen in ihrer inachren Bedeutning und Größe.
Band 4. Das Ehristus-Problem und die Zukunts des Protestantismus.

Senner erscheinen in Klieke:

Ferner ericheinen in Kfürze:
Band 5. Der Übergang des Wustanismus zum Spriftentum.
Diese Echritt geigt eine der wichtiglien Spochen der deutschen Geschichte gunt ersten Wach in böllig nezem Licht im Gegenfah zu der hertdnumilichen tomischliche Aufgen Auf

## Theosophie

Monatsschrift zur Berbreitung und Pflege einer höheren Welt-und Lebensauschauung.

### Beransgegeben von Mitgliedern der Theosophischen Gefellichaft.

Die "Theosophie" erscheint am Anfang jeden Monates in einem Amfange von 48 Seiten in Große Oktav. Preis per Jahr M. 6.— (halbidbeilich M. 3.—) in Deutschland und Össerreich, siir Auskand M. 7.—, frei ins Haus, Alle Ruchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen. Sonis schneiktens direct vom

### Theosophifden Berlagehause, Dr. Sugo Bollrath, Leipzig, Rurge Str. 2.

In Deutschland existiert teine Zeitschrift, die sich gur Aufgabe gemacht hat, das theolophische Cedenspringly der Tolerang drastlich zu betätigen, ein Brennpunt der gelanten theolophischen Sewegnag zu ein. Dem vielgesiatligen Zeden darin Beschläng und Bertsindnis entgegenzubringen. Die "Apolophie" betrachtet solls ihre bestige Pkisch, diesen Bedrirnische Andunng zu tragen und legt damit die Erundbagen eines großzügigen, dewußten Zusammenwirtens für die theolophische Wissen

## Neue Metaphysische Rundschau

Monatsschrift für philosophiche, phychologisch und okkulte :: Farschungen in Wissenschaft, Kunft und Religion. :: Herausgegeben von Baut Jikmann, Geoß-eicherriebe bei Bertin, Kingstraße 472. Ergeben ihreitig abschlich abschrift abschrift in der Anden zu ie fech Seifen. Bestelligde für einen Band 6.— Mt. Missand 7.— Mt. Einzelne Hert 1.20 Mt. Alle Buchhandlungen und Bostanstalten nehnen Bestellungen au, Ausfährliche Kopeter unt Inhaltsverzeichnis der erschienen Bände loszenkei.

## Deine Pflicht zum Glück.

Bon einem Menidenfreunde.

Verlag: Theod. Thomas in Leipzig, 1908. - Preis 2 Mark.

# Österreichs Hort

Geschichte- und Rulturbilder aus ben Sabeburgifchen Erbländern.

Eine festgabe an das Deutsch-Österreichische Volk zur Inbeseiter des Kaisers franz Joseph I. 1908. Unter dem Protektorate Sr. Erzellenz des k. u. k. Wirklichen Geheimen Nates, k. u. k. Kämmerers Albin Freiherrn von Teussendach zu Tiesubach und Rasweg, k. u. k. General der Insknetzte d. R. etc. etc. etc. derendschen von einem Kreise vaterländischer Schriftsteller.

Mit 1 Intagliadruck, 16 Farbendruckbildern, 8 Diplegautotypien, 8 Tafeln in Doppeltonfarbendruck und 270 Tegt=Füluftrationen.

#### Zweite vermehrte Auflage (1909).

Bweite vermehrte Auflage (1909).

3mhaft: 1. Kurl der Geoße: Dr. Megander d. Kess. — 2. Die Babenberger: Guido d. Lift. — 3. Middle fün habsburg: Kristolin d. Kartfenfelfs. — 4. Martimitian I.: Amand Krist. d. Geografie der George der George

Bwei Brachtbanbe, Grofiquart, Breis 40 .- Rronen.

Patriotifche Bolhebudhandlung, O. m. b. h. Wien, XX., Brigittenauerlände 28.

## Sozial-offultistische Romane

von Franz Herndl.

DON Franz Pernol.

Am Madmen einer lozialoffultifitig-romantiichen Teilegie, beren zwei ersten Wände (Das Wörsperkens und Die Truiburg) im Verlage War Allmann, Zethzig bereits erschienen sind, wishend Band III sich noch anter der Feber Besinden, Allegender Verlagenen der Verlagener der Verlagener von Kanger Lagen der Verlagener der Verlagener von Kanger Lagen der Verlagener und der Verlagener der Verlagener der Verlagener der Verlagener und der Verlagener der Verlagener der Verlagener der Verlagener und der Verlagener der Verlagener der Verlagener der Verlagener und der Verlagener der Verlagener der Verlagener der Verlagener und der Verlagener der Verlagener der Verlagener der Verlagener und der Verlagener der Verlagener der Verlagener der Verlagener und der Verlagener der Ve

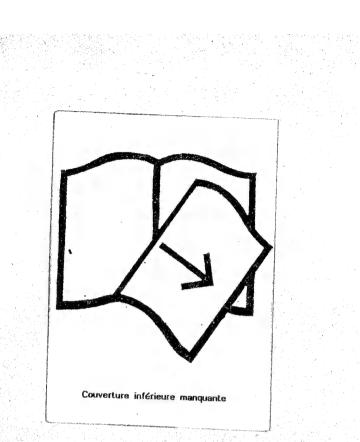

Buido List Bücherei 1. Reihe: forschungsergebnisse Ur. 2A.

# Die Armanenschaft der Ario-Germanen.

Zweiter Teil.

Dog

Buido List.



Wien. Derlag der Guido von Lift Gefellschaft. In Mommission bei E. f. Steinacker in Leipzig. 1911.

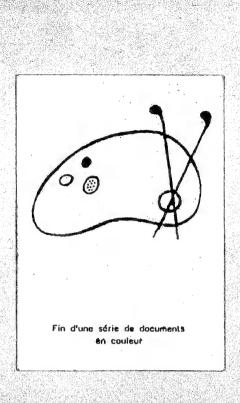



**Das Frmanengrabmal** Otto Aitharts Fuchs, genannt "Banernfeind", "lustiger Rat" Herzogs Otto des Fröhlichen, am St. Stefansdom zu Wien.

Guido List Bücherei 1. Rethe: forschungsergebnisse Ar. 2A.

# Die Urmanenschaft der Urio-Germanen.

Zweiter Teil.

Don

Buido List.

8° L

本

Wien, Verlag der Guido von Lift Gesellschaft.
In Kommission bei E. J. Steinacker in Leipzig.

# Die Urmanenschaft der Urio-Germanen.

Zweiter Teil.

Don

Buido List.

Das Übersetzungsrecht in fremde Sprachen, wie alle übrigen Rechte ausdrücklich für den Verfasser vorbehalten.

Die Vereinigten Staaten von Aordamerika gewähren nur für die Daner eines Jahres, und da noch sehr mangelhaft, Schutz gegen Aachdruck und geben dadurch zu erkennen, daß die Mehrzahl ihrer Gesetzgebenden, im Erkennen des Begriffes vom geistigen Eigentum, noch nicht jenen Standpunkt erreicht haben, den andere Völker schon längst als einen Gesetzesstandpunkt anerkennen.

Oberöfterr. Buchdrudereis und Derlagsgefellichaft, King.

## Inhaltsangabe.

|                                                               | Selte |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Armanenweihe                                                  | 1     |
| I. Begründung                                                 | 5     |
| II. Wandlung                                                  | 51    |
| III. Urarita                                                  | 120   |
| Unhang:                                                       | 120   |
| 1. Buddhismus, Christentum, Armanismus, zu Seite 19           | 149   |
| 2. Das Völflein auf der Heide, zu Seite 80                    | 166   |
| 3. Jerufalem die Sypothekenbank des cafarifchen Rom, gu       | (90   |
| Seite 110                                                     | 177   |
| 4. Die Juden als Staat und Nation, zu Seite 110               | •     |
| 5. forschungsinstitute, gu Seite 122                          | 184   |
| 6. Eine Deutsche Afademie in Weimar, ju Seite 122             | 189   |
| 7. Die Schulfrage von Ph. Stauff (Kulmbach, Bayern), gu       | 194   |
| Seite 122                                                     |       |
| 8. Urfprung und Symbolif der freimaurerei, ju Seite 137 .     | 196   |
| 9. Schöne frauen, zu Seite 145                                | 200   |
| 10. Germanisches Urwiffen in feiner Bedeutung für das         | 215   |
| jegige Deutschtum von H. Chrift. Heinrich Meyer (München)     |       |
| 2002 - and down our of Chile Cheuterth riceher (Sittuthell)   | 221   |
|                                                               |       |
| Mitteilungen der Buido von-Lift-Gefellschaft zu Wien          | 238   |
| Derzeichnis der bisher erschienenen Werke pon Dr. Jorg Cang   |       |
| v. Liebenfels (Offara Derlag, Rodaun bei Wien)                | 244   |
| Derzeichnis der "Genealogischen handbücher Bürgerlicher famis | - * * |
| tien als Deutsche Geschlechterbücher von Dr. jur. Bernhard    |       |
| Hoerner in Berlin                                             | 246   |
| Uryang-Derlag Bermann Beife                                   | 249   |
| Ingemeur Franz Kiefling's Werke                               | 251   |
| Outob zile Onderei                                            | 253   |
|                                                               | 262   |
|                                                               |       |

| (**175)                                                  | Selte  |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Stifter und Vorstands- und Chrenmitglieder               | 264    |
| Korrespondierende Mitglieder                             | 266    |
| Urteile der Preffe über die Buido-Lift-Bücherei          | 267    |
| Mene Metaphyfifche Rundschau. — Staatsbürger-Zeitung 26  |        |
| Revue des deux Mondes. 273. — Wiffenschaftlicher Klub.   | Tenes  |
| Wiener Tagblatt. Der Tag. 274 Grazer Wochenblatt. Allegi | reiner |
| und Pittsburger Sonntagsbote. Wolzogens Augurenbriefe 22 | 7. —   |
| Blatter für Dolfsoufflarung 278 - Mauffginische natere   |        |

Blätter für Volksaufklärung. 228. — Obersteirische Volkszeitung. Grazer Cagespost. Neuigkeits-Welkblatt. Deutsche Nordmährerblatt. 279. — Harzer Kurier. Deutsche Zeitung. Deutsche Welt. Wiesbadener Cagblatt. 280. — Ostara. 281. — Der Deutsche Herold. 282. — Die Unverfälschen Vorte. 284. — Unszug aus der festrede zur feier des 60. Geburtstages Guido List's von O. f. Wannied. . . . . 285



diung gebent ich allen Euch Edlen, Hohen und Aiedern der Nachkommen Heimdolds, Uchtung bezeugt der urewigen Kunde Warnenden Weistums vom Weltenwirrfal, Uchtung den fkalbisch enträtselten Aunen Weither gemahnend Afrihen der Welt.

## Armanenweihe.

Perrn Friedrich Wannied in München Chren Prafident der Guido v. Eift Gefellschaft zu Wien.

## Herzlieber Freund!



5 war ein schöner edler Urmanenbrauch, wenn ein Bauwert zur höhe der ersten Gleiche emporgestiegen war, Gerüst und Rüstzeug zu franzen und mit frommem Spruch Ruchschau

franzen und mit frommem Spruch Rückschau und Vorschau zu halten, um so gleichsam und Vorschau zu halten, um so gleichsam mit Winkelmaß, Senkblei und Schrotwage zu prüfen, ob auch allüberall die Richtung eingehalten wurde, die von Anbeginn dem Bau gegeben, den man in den Schirm und Schuß des Allimächtigen Baumeisterspruch gesagt ist, der da solget: "Endlich und zum Lesten wöllen wir dieß Gepäuwe überantworten dem Ewigen Allimächtigen Baumeisterspruch gesagt ist, der da folget: "Endlich und zum Lesten wöllen wir dieß Gepäuwe überantworten dem Ewigen Allimächtigen Baumeisterspruch gesagt ist, der da folget: "Endlich und zum Lesten wöllen wir dieß Gepäuwe überantworten dem Ewigen Allimächtigen Baumeister, vor Krieg und Pestilenz, und sonstigen Unsall von Seiten des bösen Jeindts mildiglich bewahren möge."

Die erste Gleiche ist erreicht, der Bau selber aber noch lange nicht vollendet!

Die erste Gleiche darum, weil in diesem Buche es unternommen wird, aus dem Stande des Münschrens und Mollens

durch das Können zur Tat vorzuschreiten, indem all das was in den bisherigen fünf Bänden unserer Bücherei und in den meisten meiner früheren Werke an Ergebnissen zu einem Kehrgebäude zusammengetragen wurde, nun aus dem Banne des leeren Wunsches befreit und zur lebendigen Tat übergeleitet werden soll. Ju diesem Iwede muß die alte ehrwürdige Armanenschaft, die bisher im Untersberge schließ, erweckt werden, um aus den Tiesen emporzusteigen zur Sonne, um aufs neue ins Leben zu treten, venn die Armanenschaft ist die Geistseele des ario-germanischentschlichen Volken, die bisher von fremder Einredergemalt eingeschläsert in den Entersberg verbannt, nun aber wieder aus solch diem Bann bespreit, in alter Herrlichkeit der Menschheit voranzuleuchten berufen wird. Seit dem Erscheinen meines Lomanes Carnuntum.

sher wieder aus joldt bojem Balm veften, in aner Gerrlichkeit der Menscheit voranzuleuchten berufen wird. Seit dem Erscheinen meines Romanes C ar n u n t u m, genauer gesprochen seit dem 6. des Julmondes 01887, shielten Sie, herzlieder Freund, mich Ihrer Freundschaft nicht nur für würdig, sondern förderten mein Streden in deispiellos großmütiger Urt, trotz aller Widerwärtigseiten, welche mir infolge meines Wirkens von allen Seiten erwuchsen, odwohl weder Sie noch ich selbst damals schon die Ziele kaum zu ahnen vermochten, welche die Norne des Werdens, Werd and i, mir steckte und welchen ich im dunklen Drange zustredte. Seit jener sernen Zeit standen Sie, treugeliedter Freund, mir mit unerschütterlicher Armanentreus zur Seite und richteten mich oft auf, wenn ich im Kampfe zu erlahmen drohte. Ihr Werk krönten Sie, hochverechter Freund, indem Sie die Gründung der meinen Namen tragenden Gesellschaft und deren Bestand ermöglichten, wie ich solches schon in der Weihe unserer ersten Verössenlichung dem "Gehe im nis der Rune er Kunne hochverchter Henden Ihnen, hochzeschäfter Freund, im vorliegendem Bande — sozusagen gelegentlich unseres ersten Gleichensettes — hiemit öffentlich mein begeisterter Dank sür Ihre hochherzige förderung armanischen Wirkens zur Erreichung unseres ario-germanisch-deutschen Hochzieles zum vollen Ausdrucke gebracht, und zwar dadurch, daß ich dieses vor-

liegende Buch Ihnen, hochverehrter freund, als Zeichen meiner Dankbarkeit und meiner hohen Bewunderung, die ich von jeher Ihrem zielsicheren Wirken entgegengebracht

habe, weihe.

Dor nun vierhundert Jahren (im Jahre 1531), mitten in jener herrlichen Zeit armanisch er Kenaissance, widmete Heinrich Cornelius Agrippa von Aettesheim das zweite Buch seiner "Occulta Philosophia" dem Kurfürst-Erzbischof von Köln — aus ähnlichem Anlasse wie ich das vorliegende Buch Ihnen, teuerwartem Frennde, überreiche — und darum mögen vergleichswertem freunde, überreiche — und darum mögen vergleichsweise hier einige Sätze aus seiner beachtenswerten Vorrede hier auszugsweise angeführt sein. Er schreibt:

hier auszugsweise angesührt sein. Er schreibt:

"... Endlich solgen jest... auch die übrigen Bücher de occulta Philosophia, deren herausgade ich neulich... versprochen hatte. Don der Erfüllung diese Versprechens hielt mich jedoch der so plöstliche... hingang der ... fürstin Margaretha von Gesterreich (Parma) damals ab. Dazu kam als weiteres hindernis das Geschrei, welches einige Sykophanten und schulfüchsische Sophisten über die herausgade meiner Schrift von der Eitelkeit der Wissenschaften und der Vortresslicheit des Wortes Gottes erhoben, indem sie ohne Unterlass gegen mich mitheten und mich mit schaften und der Vortrefflickeit des Wortes Gottes erhoben, indem sie ohne Unterlas gegen mich wütheten und mich mit ihrem hass und Neid und ihren Verleumdungen versolgten. Einige declamirten mit stolzer Niene und ausgeblasenen Bacen in den Kirchen gegen mich und klagten mich vor allem Volk der Gottlosigkeit an; Undere trugen ihre Schmähungen über mich in den Häusern herum; noch Undere endlich reizten bei öffentlichen und Privatzusammenkunsten die Bischöse und fürsten und selbst den Kaiser gegen mich auf. Dies machte mich wirklich unschlüssig, ob ich die übrigen Bücher nreiner oeculta Philosophia herausgeben sollte, da ich vermushete, ich wirde dadurch die Zielscheide noch größerer Verleumdungen werden und so zu fagen vom Regen in die Crause kommen. Auch beschlich mich eine gewisse thörichte furcht, dass ich vielleicht durch die Herausgabe dieser Bücher Euer Durchlaucht mehr beschwerlich als dienstiftertig erschei-

nen und auch Euch ben hafs jener Käfterungen zuziehen könnte. Aber tropdem, dass dies Alles mir mannichfachen könnte. Aber trozdem, das dies Alles mir mannichjachen Kummer verursachte, überwand ich doch zulezt mein Zaubern, indem ich an Euere hohe Einsicht, Euere Zesonnenheit, Euer richtiges Urtheil, Euere von allem Überglauben freie Religiösstät und an all die übrigen Tugenden Euerer Durchlaucht, besonders an Euer hohes Ansehen und Euere Unbescholtenheit dachte, welche leichtlich im Stande sein würden, die Zungen der Verleumder im Zaum zu halten und sogar ganz zum Schweigen zu bringen. Ich legte also meine Furcht ab. und machte mich wieder an meine Arbeit, die sogar ganz zum Schweigen zu bringen. Ich legte also meine Furcht ab, und machte mich wieder an meine Urbeit, die ich aus Verzweiflung beinahe schon aufgegeben hatte. Möge nun Euer Durchlaucht mit Wolwolsen dieses zweite Buch de occulta Philosophia ausnehmen, . . Jeder, der irgend einen Auten daraus zieht, mag dann Eurer Durchlaucht seinen Dank dafür abstatten, das Ihr diese Ausgabe veranlast und es möglich gemacht habt, das hier Dargebotene aus seinen Banden zu befreien und es in die Welt hinausgehen zu lassen."

gehen zu lassen."
Und so wie der "alte Weise", der alte Armane Hein-Und so wie der "alte Weise", der alte Urmane heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim es dem Kursürst-Erzdischof von Köln schrieb, so schreibe ich es auch Ihnen, treugeliedtem Freunde, auf der ersten Seite dieses Buches, daß jeder, der irgend einen Nuxen aus diesem Buchezieht, — und wie wir hossen, soll dieser Jemand das ganze ario-germanisch-deutsche Oolk sein! — Ihnen, dew undernswerten freund, dann seinen Dankabstatten möge, dafür, daß Sie es der meinen Namen tragenden Gesellschaft ermöglichen, das in der Guido-Eist-Bücherei, und namentlich im vorliegenden Bande derselben, Darzebotene aus seinen Banden zu befreien und es in die ganze ario-germanischdeutsche Welthinausgehen zu lassen.

Wien, im Ostermonat 01913.

Wien, im Oftermonat 01911.

Buido Lift.



# I. Begründung.

och fliegen die Aaben um den Untersberg, in welchem der Armanengelft seiner Wiedergeburt entgegenstredt, aber die Zeichen mehren sich und lassen es extennen, daß bie Zeit nache ist, in welcher bessen Emporstieg des Wiedergeborenen, fat den "Starten von Oben", der da dennen wied, um mit schildtenden Schlässen den Streit zu bennen wied, um mit schläckenden Schlässen den Streit zu geden sich et kommende, die werdende Zeit. Wir stehen wor der Morgen-Sötter-Dammerung des artischen Geistes, sich nieden sich Lebel, son wilchen Seit. Wirden Geistes, sich welche die Neuen Sonne gebiert. Guido kist:

Die Armanenschaft der Ario-Germanen, S. 70.

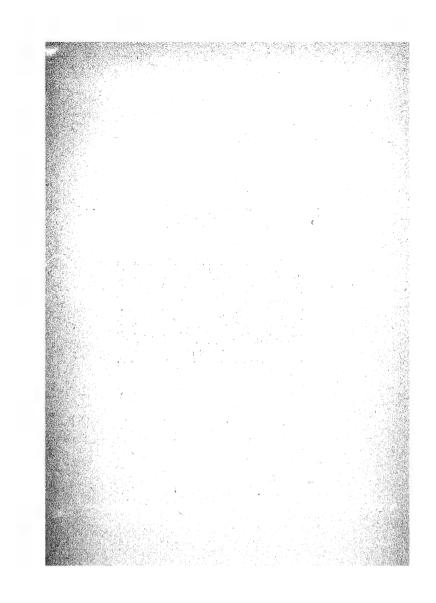



n vielen tausenden von Reden, Liedern, Dern vielen laufenoen von Aeoen, Liedern, Derfammlungen und festen, in schier unzählbaren Abhandlungen, Zeitschriften und Büchern wurde im Verlause der letzten Jahrhunderte der Wunsch nach Erhaltung, Kräftigung und Vertiefung des Deutschriftunges in heacistorter und bezeitsenden Laufender Kräftigung und Vertiefung des Deutschumes in begeisterter und begeisternder form zum Ausdrucke gebracht, aber nur sehr selten erhoben sich jene Wünsche bis zur Höhe des Wollens, und noch viel, viel seltener steigerte sich das Gallen bis zu jenem höhenpunkte, auf welchem der Chille zur Tat ausreift. Freilich ist der Weg vom Gaunsch über das Gaullen bis zur Tat ein nicht müheloser, denn jede steile Wegsteigerung ist beschwerlicher zu wandeln als steigerung ist beschwerlicher zu wandeln als der breitgetretene Pfad durch die Ebene, oder wohl gar als das keinerlei Unstrengung erfordernde behäbige Gleiten zu den Aliederungen, welchem wohligem Gleiten aber meist ein plöglicher Absturz in gähnende

aber meist ein plöstlicher Absturz in gähnende Tiesen zu solgen pflegt.

Damit sei aber nicht gesagt, daß alle jene vielen tausende von Reden, Dersammlungen und kesten, alle jene ungezählten Abhandlungen, Zeitschriften und Bücher, welche nur den Wunsch pflegten, derschieben Wühnen gewesen wären, denn ihr unleugdares Verdienst war, daß sie den Wunsch steigerung zum Wollen vorbereiteten. Mituntererhob sich sogar dieses Wollen bis zur Tat. Aber eine solche Tat erfüllte nur sehr selten den Zweck und zeitigte in den günstigsten Fällen nur unvollkommene Teilerfolge,

während bei weniger gunftigen Begleitumständen alle Errun-

während bei weniger günstigen Begleitumständen alle Errungenschaften wieder verloren gingen.

Weil nun wohl jede Erschein ung die Wirkung einer Ursache seiner Ursache seiner Ursache seiner Ursache seine eingangs kurz angedeuteten Erscheinungen bedingen. Es ist notwendig zu erforschen, warum der Wunsch nach Erhaltung, Kräftigung und Vertiefung des Deutschtumes so selten bis zum Wollen sich erhebt; warum dieses seltene Wollen sich so sum Wollen bis zur Tat steigert; warum endlich solch eine schwer vollbrachte Tat nur unter besonders günstigen Bedingungein höchstens Teilerfolge erzielt, während in den weitaus meisten källen die mühsam errungenen Ersolge unter ostmals sehr ungünstigen Verhältnissen wieder verloren gegeben werden ungunftigen Derhältniffen wieder verloren gegeben werden

Die landläufigen Erklärungen für diese betrübenden Erscheinungen sind aber nichts weniger als begründend und michts mehr als leere Ausflüchte oder schale Schlagworte, genau der Goethe'schen Meinung entsprechend, die er in dem Sate, "Dort wo Begriffe fehlen, stellt zur rechten Zeit ein Wort sich ein" zum Ausdrucke brachte. Ob nun diese Schlagworte "Unmündigkeit oder Vergewaltigung des Volkes", "Cokalpatriotismus" oder "Fremdlandsssucht", "Cleichgültigkeit" oder "zügellose Anmaßung", "Lundedemut" oder "Störrigkeit", oder sonst wie immer nur denkbar lauten mögen, so sind sie doch allemal nichts mehr und nichts weniger als leerer Schall, da eben einerseits die Begriffe sehlen, welche anderseits wohl vorhanden sind aber verschune, welche anderseits wohl vorhanden sind aber verschune zu, von wem und zu welchem Zwecke jene Schlagworte geprägt und in Umlauf geset wurden und werden, und für wen und zu welchem Zwecke sie den Schein tiefgründiger Erkenntniserwecken nichts mehr als leere Ausflüchte oder schale Schlagworte,

felbe Bild im Parlamente,\*) dem eigentlichen "Dolksthing", dem Reichsrat.

Da nun kaum in einer mittelgroßen Gemeinde es mehr dem einzelnen möglich ist, für sich allein seinen Vorteil zu vertreten, sondern selbst in solch kleinen Ringen eine Vertreterschaft sich dilden muß, welche von den Gemeindegliedern gewählt, deren Rechte und Pflichten zu wahren berufen ist (Gemeinderat), so ergibt sich schon aus dieser Notwendigkeit der Schluß, daß den Gewählten höhere Machtbefugnisse eingeräumt wurden als die einzelnen Wähler besaßen, da diese eben einen Teil ihrer Rechte auf jene übertrugen. Auch diese Machtbesugnisse der gewählten Vertreter wuchsen im selben Steigerungsverhältnis wie die Vertretungsförper selbst, aus der Stusenleiter vom Gemeinderat zur Bezirksvertretung, zum Landtag und weiter dies zum Parlament oder Reichsrat, an Bedeutung und Macht zunehmend.

Schon im Rate der kleinsten Gemeinde, in welcher jeder Hausvater (jeder der seinen eigenen Rauch hatte) selber zum Worte kam und noch kommt, weil er selber seinen eigenen Vorteil zu vertreten in der Cage ist, lernt er seinen Sondervorteil dem der Gesamtheit — nämlich seiner Gemeinde — anpassen, da er mit den Sondervorteilen seiner Nachbarn rechnen und diese berücksichtigen muß, aber er lernt es nicht, auf die größere Gesamtheit, den Vezirk, das Cand, das Volkoder gar das Reich Rücksicht zu nehmen, welche Vezirsse schon weit hinter der Grenzlinie seines Gesichtskreises, welcher mit den Gemeinde-, Vezirks-, höchstens den Candesgrenzen aufhört, für ihn in nebelhafter Unsschepheit verschwimmen.

Nun erfährt der einzelne für sich oder irgend eine Sondergruppe sehr bald an den folgen, daß man auch des eigenen Vorteiles willens die Vorteile der Gesamtheit oder anderer Gemeinschaften beachten musse, aber es wird ihm

<sup>\*)</sup> G.-L.-B. Ur. 3, "Aita der Urio-Germanen" S. 79, Sternnote unten.

das Verhältnis nicht klar, in welchem sein oder seiner Gruppe Vorteil mit den Vorteilen der anderen Gruppen oder der Wohlfahrt der Gesamtheit zusammenhängt, weshalb es ihm oder irgend einer Sondergruppe fast unmöglich wird zu beoder irgend einer Sondergruppe fast unmöglich wite zu berechnen, in welchem Maße er seine Forderungen beschränken müsse, um durch Opferung eines Teiles seiner Unsprüche sich vor größerem Schaden zu bewahren. In seiner Katlosigkeit frägt nun der einzelne oder eine der Gruppen irgend einen Weiterblickenderen, der sich bald zum Wortsührer ausschweinigt und als solcher in den Kat (Gemeinde, Cand, Keich) gewählt wird, um in diesem den Vorteil der ihn dahin Entsendenden wahrzunehmen. Weil nun aber es fich in diefen Kampfen fast wählte nicht nur mehr Ehre, sondern auch größere Macht als ein Wähler erringt, eine Machtfülle, welche er schlau auch für sein eigenes Ich auszumitzen Gelegenheit sucht, so sehen wir heute das Abgeordnetenwesen in vielen Fällen nur mehr als eine Urt von Versorgung ganz im Sinne eines freien Gewerbes angestrebt und ausgesibt. Wir sind schon so sehn daran gewöhnt, daß es uns gar nicht mehr auffällt, wenn wir einzelne Wahlgruppen, wie Candgemeinden, Bauernschaften, Städtebezirke als Wahlkreise usw. von Abgeordneten in den Candtagen oder im Reichstate vertreten sehen, welche weder berussich, noch durch Juständigkeit mit den von ihnen vertretenen Wahlkreisen zusammenhängen.

Es ist in dieser Studie nicht Raum dazür zur Genüge vorhanden, um dieses Treiben eingehend zu schildern. Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, und zu beobachten, zu denken vermag, der sehe und höre und beobachte zur Zeit einer Wahlschacht. Er wird sehen, wie Männer, welche nie in jener Gegend waren, die just einen Abgeordneten zu mählen hat, die in keinerlei Urt und Weise mit den Winschen, fordern immer nur um stoffliche Vorteile dreht, und weil der also Be-

hat, die in keinerlei Urt und Weise mit den Wünschen, forberungen, Bedürfnissen oder Ceiden derselben in irgend-welcher Verbindung standen, sich vordrängen, und da es ihnen an den nötigen Ortserfahrungen mangelt, nur mit

#### Orden der Unwiffenden.

Schlagworten arbeiten, welche, so abgebraucht fie auch sein mögen, immer ihren Zweck erfüllen, wenn sie mit dem vollen Brustton der (scheinbaren) Überzeugung ausgesprochen Brustton der (scheinbaren) Aberzeugung ausgesprochen werden. Schon vorher werden die Schlagworte unter den Wählern verbreitet, und der Jäger nach der Berufung zum Abgeordneten gebraucht sie wieder und die also vorbereitete und vorbearbeitete Wählerschaft fällt in das Tetz, denn das Schlagwort hat abermals seine Schuldigkeit getan. Hat sich nun der Unwerber seinen Sitz im Canding oder Reichsrat ge-sichert, dann frägt er den Kuckuck um das Wohl oder Wehe scher, dank fragt er den Unter Ande Ander der der er von jetzt ab schwört, heißt nun "Partei". Fragt aber diesen Partei-helden nun zufällig jemand, was denn eigentlich seine Partei-ist oder will, so wird er sich wieder und immer wieder hinter ist oder will, so wird er sich wieder und immer wieder hinter guteingelehrte und eingelernte Schlagworte versiecken, dem dem höheren Parteiwesen gegenüber, dem er nun dient und das ihn dankbar schützt und versorgt, ist er ebenso unmündig wie das Volk, zu dessen Führer er sich ausgeschw—ungen hat, unmündig ist gegen ihn. Er, der Abgeordnete, ist nunmehr in "den zweiten Grad des Ordens der Unwissenden" erhoben, deren ersten Grad die Wähler selbst bedeuten. Aus wenige ehrenvolle Ausgabwer wären zu perzeichnen, aber sie sind den anderen Ausnahmen waren zu verzeichnen, aber fie find den anderen gegenüber machtlos und werden von diesen recht bald kalt gestellt. Es ist übrigens ganz gleichgültig, in welcher Körperschaft auf diese Weise Sitz und Stimme erworben wurden; ob im Derwaltungsrate einer Sparkaffe, einer Bank, eines Bergwerks-, fabriks- oder handelsunternehmens, ob in den Gemeinde- oder Stadtrat, ob in den Candtag oder den Reichs-rat, es ist immer das gleiche Spiel um den höchsteigenen Vorteil, nur der Ausgestaltung und Machtentfaltung der betreffenden Körperschaft entsprechend angepaßt und mit größerer oder kleinerer Macht, glangenderer oder bescheinerer Berforgung verbunden. Cros alledem ift es aber durchaus nicht notwendig, daß ein folder Gewählter darum absichtlich und

bewußt ein Täuscher sei; ja in den weitaus meisten Källen ist er selber der Getäuschte, der an die Wahrheit und Echtheit der parlamentarischen Einrichtungen und an die Wichtigkeit seiner Sendung wie an ein Dogma felsensselt glaubt, mit rührendem und rührigem Pflichteiser allen Obliegenheiten opsersreudigst sich hingibt, nicht um haaresbreite von den Parteientschlüssen sich entsernt (was so fabelhaft angenehm ist, um dahinter den Mangel eigener Urteilsfähigseit zu verbergen) und unsagdar beglückt sich sühlt, wenn er nur das Fragund Untwortspiel der Schlagworterei (wie solches im "Uleinen Katechismus sür Abgeordnete und solche die es werden wollen" gedruckt zu lesen steht) im Verkehre mit seinen Parteisührern einerseits und seiner Wählerschaft anderseits schlagsertig und sehlerlos beherrscht und die nötige Pose anzunehmen nicht außeracht läßt. Eine größere oder kleinere Unzahl von Jahren, je seiner geistigen Aufsassungskähigkeit entsprechend, wird er in solcher angenehmen Selbstäuschung leben, die ihn verschiedene Vorgänge rechts und links mählich die Augen und Sinne össen, und er wahrzunehmen beginnt, daß die so bewährten Schlagworte nicht die Dinge bezeichnen, wie er bisher vermeint hatte, sondern deren wahren Wesensfern kunstvoll verschleiern, so, daßer nach und nach unwillkürlich die es Schlagworte micht die Dinge bezeichnen, wie er bisher vermeint hatte, sondern deren wahren Wesensfern kunstvoll verschleiern, so, daßer nach und nach unwillkürlich die es Schlagworte micht die Dinge bezeichnen. Des inn tund — entset der zustimmend lächelnd — entde et, daß beide die gemein an an kennzeich es ihm noch immer verborgen, wie diese Karten gemischt und ausgespielt werden; er weißes nur, daß es geschieht und mit diesem Wissen dere Schleiberech dern Scheidewege oder auf dem Entscheidungswege.

Betritt er den Scheideweg, indem er auf Sitz und Stimme in der betreffenden Körperschaft verzichtet, so ist er sehr bald vergessen und wenn er es sich beifallen ließe, die wahren Ursachen seines Rücktrittes zu veröffentlichen, dann fänden seine Gegner, nämlich alle sofort gegen ihn vereinigten Parteien, genug Mittel und Wege, ihn mundtod zu machen oder seine Aussagen zu entkräften, und seine Wähler wären die ersten, die ihm Hahnensluckt und andere schöne Dinge nachsagen würden. Behält er aber Sitz und Stimme und verläßt nur den Parteiverband, indem er ein sogenannter "Wilder" wird, so ist er an und für sich kaltgessellt und machtlos.

Bleibt er aber troz dieser Erkenntnis im Besitz von Sitz und Stimme, auch unbeirrt im Parteiverbande, so hat er sich zum dritten Grade des Ordens den soer Unwissen eine die neutstelebens verbleibt, wenn ihn nicht seine Gestlesgaden besähigen, ein Wissen der selbst zu werden. Im Meistergrad der Unwissenden ist er nun das blinde und ergebene Werkzug der Unwissenden, welche hinter der Zühne die Drähte leiten. Auch jetzt noch wird er mit, von ihm meist noch immer unverstandenen, Schlagworten gelenkt und er in der Selbstäusschung vertieft, daß er selber lenke, während er an Drähten, die er ost selbst kam ahnt, wie eine Gliederpuppe geführt wird. Um ihm das nötige Ansehen bet seinen Wählern und der sonstigen Menge zu verschaffen und zu siehern, ist die oberste Parteileitung siets darauf bedacht, ihn durch zut bezahlte Ansteileitungen über die Sorgen des Alltags hinwegzuhelsen, ohne daß er dabei mehr zu leissen hätte als das Sprachrohr seiner Parteioberen zu sein, d. h. deren Schlagworte weiter nach unten zu leiten, ohne die Verpflichtung zu übernehmen, stenst

priisen.

Ist er aber schlau genug, das Spinnennetz der geheimnisvollen Anordnungen seiner Parteioberen zu durchblicken, den wirklichen hintergrund des Getriebes und dessen Ordnung (Organisation) zu erkennen und ist er gewandt genug,

sich durch dieses Netwerk mit seinen Maschen und Schlingen hindurchzuwinden und den Parteioberen, die ihm erst jetzt in ihren Geheimsitzen fühlbar, erkennbar und vielleicht sogar sichtbar und sprechbar werden, mehr oder minder wichtige Dienste zu erweisen, so sallen die letzten Bleisohlen von seinen füßen, er hat freien flug die in die höchsten Regionen seines Ehrzeizes, kein Wunsch ist ihm mehr unerfüllbar, denn er ist ein — Wissen der ze werden. Allerdings erst ein Wissen der er st en Grades, aber die weiteren Grade die une porläusig hier nicht mehr beschäftigen sollen — — die uns vorläufig hier nicht mehr beschäftigen sollen — wird er bald erreichen, wenn er seinen Eifer nicht erkalten läßt, und sein Wollen und Können stets durch ersprießliche Tat zu erkennen gibt. Denn das ist ungemein weise einge-richtet, daß jene Parteioberen ihr Gabenfüllhorn nicht plöglich über ihren Schühlingen entleeren, sondern fürsorglich Tropfen für Tropfen daraus verdienen laffen, um deren Cattraft im Dienste der Parteisache stets in Spannung zu halten und vor

olfswohl dem Wohle der Partei (und dem einzelner Partei größen) nachstehen muß und so ziemlich erst in allerletzter Reihe, wenn gar nichts anderes mehr in Betracht kommt, beachtet wird, und da nur dann, wenn es die unbedingteste Not gebietet (in welchem falle dann wieder meist nur mit halben Mitteln Unzureichendes, wenn nicht gar Verkehrtes veranstaltet wird) mit hochtönenden Schlagworten vom Volksmakle gesmachte mit wohle gesprochen wird, so mag es nun hier am Plate sein, den vielgestaltigen Volksvertretungsgötzen "Partei" einige

Aufmerksamseit zu schenken.

Die Bartei\*) fand ihren Ursprung in den Sonderforderungen\*\*) einzelner Gemeindeglieder in der Gemeinde-

<sup>\*)</sup> Es ist unter "Partei" hier nur die Gesamterscheinung aller Sonderparteien verstanden, auf deren Einzelerscheinungen wir später zu sprechen kommen werden. \*\*) Aber dieses später Ausführliches.

ftube, wo sie noch sehr bescheiden auftrat, aber zunehmend wuchs und in den höheren Schichten der Landes- und Reichsvertretungen jene Dielgestaltigkeit erlangte, welche wieder rückwirkend die Jur Gemeindestube hinad die Einigung der Ratenden und Beschließenden stört und diese zwingt, das Parteigezänke und das Parteiwohl über das Gemeinde-, Landes- und Reichswohl zu stellen. Wenn man nun aber den Entwicklungsgang der Parteimacht mit der Entstaltung der Macht der Ubgeordneten durch die mehrerwöhnten Ebenen von der Gemeindesslube auswärts über den Landtag zum Reichsrat versolgt, so wird man gewahr werden, daß die Parteimacht ganz anderen Entwicklungsbedingungen unterstellt ist, als die Macht der Abgeordneten, welche in sich als Gesamtsörperschaft doch den Dolkswillen vorsellen soll. Die Partei wächst unverhältnismäßig rascher und mächtiger als die Gesamt-Abgeordnetenmacht, und ist auch in ihrer Rückwirtung nach unten nachhaltiger als die Dolksvertretungsmacht als solche, losgelöst gedacht von dem Machteinslusser macht als solche, losgelöst gedacht von dem Machteinslusser aufschilder Dartei. Die Partei ist also mächtiger als der Volkswille, tassächlich sogar mächtiger als der Wille der Krone, und dies durchaus nicht zum Vorteile des Volks oder des Staatswohles oder gar der Dynastie.

Sehr irren würde aber derjenige, der die Partei mit der Regierung oder der Krone verallgemeinern wollte, denn wie die Partei den Volkswillen in seiner Verkörperung als Volksvertretung gewaltsam, eigensüchtig und rücksichtslos beherrscht und ausbeutet, ebenso gewaltsam, eigensüchtig und rücksichtslos zwingt sie die Regierung und durch diese sogar die Krone (kraft der von der Partei gelenkten Volksvertretung und der mißbrauchten Versassung, ihren Forderungen zu entsprechen und ihren Willen zu tun. Die "Partei"erweist sich samt das eine unsichtbare, unfastuare, geradezu unheimliche Macht im Braate, als ein selbsständiger Braat im Braate, als die eigenstiche Kespierung desselben, über Kegierung und Krone hinweg,

und somit als diesenige ungeheuerliche teuflische Macht, welche planmäßig die Kraft des Bolkes für ihre eigenen geheimen Zwecke ausnünt, welche das Gut des Bolkes in ihre eigenen Kassen ableitet und welche durch ihre mustergültig eingerichtete und geleitete innere und äußere Gliederung es trefflich zu veranstalten weiß, daß stets die Kegierung — mitunter selbst die Krone! — der Eelet gegenüber als der schuldtragende Teil erscheinen muß. Daß bementsprechend die Regierung, nämlich die Minister ducchaus nicht als Wissense, nämlich die Minister huchaus nicht als Wissense (was nur in den seltensten Fällen zutreffen mag), wohl aber dem dritten Grade des Ordens der Unwissenden als angehörig zu betrachten sind, liegt klar auf der hand; ebenso die Tatsache, daß Regierung und krone dan ach lech zen, jene unheimliche Macht, welche hinter der Partei sich birgt, zu brechen und unschädlich zu machen. Aber das Teg ist zu wohl gestütz, um so rasch nur dem Wunsche allein zu weichen, selbst auch dann noch nicht, wenn die Nachenschaften der Parteiwaltung dann noch nicht, wenn die Machenschaften der Parteiwaltung offen zutage lägen und schon klar erkannt würden, was aber offen zulage lägen und schon klar erkannt würden, was aber keineswegs der fall ist, denn kaum eine Uhnung von der allumfassenden Macht, von der erdrückenden Gewalt dieser surchtbaren Partei dürste den Regierungen aufgegangen sein, sonst müßten sie es wissen, daß es zeitgemäß wäre, die bekannte formel, die da lautet: "von Gottes Gnaden" in "von Parteis Gnaden" umzusormen. Wenn wir nun aber jene übermächtige Vereinigung, welche wir hier mit dem Einheitsnamen "Partei" bezeichneten, genauer betrachten, so erkennen wir sofort, daß

welche wir hier mit dem Einheitsnamen "Partei" bezeichneten, genauer betrachten, so erkennen wir sosot, daß
es tatsächlich eine Einheit ist, welche je nach ihrer Erscheimungsart in verschiedenen Farben, d. h. Aamen schillert,
immer aber eins und dasselbe ist und
bleibt, nämlich die Plutohratie in ihrer schschildt auf die Weltherrschaft, die sogenannte, krosdem aber zu wentg erkannte "Große Internatio-

### Große Internationale. Moltke. D' Israeli.

n a le".\*) Daher international oder weltallgemein, weil alle Menschen ihre Sklaven sein sollen, daher das Schlagwort

\*) Das ausgezeichnete "Grazer Wochenblatt", 23. Jahrgang, Ar. 8 und 9 vom 19. und 26. februar 1911, bringt folgende beachtenswerte Fusammenstellung, die hier wiedergegeben werden soll. Selbe lautet:

Kommende Cage.

Rommende Tage.

Die Tage der Entscheidung zwischen deutscher Kaisermacht und internationaler Judenmacht sind näher, als die dumpfen Träumer glauben und begreifen können. Unsere Zeit wird noch viel Blut sehen, denn anch diese gewaltige frage wird nur durch Ilut und Eisen entschieden werden. Begreifen kann das nur der, der sich einen ungeschren Begriff machen kann von jener über alle Kande verbreiteten stamisch-schale und der Kande verbreiteten stamisch-schale kande verbreiteten stamisch-schale kannen Geheimorganisation, die die ungeheure Macht des Goldes mit der Nacht der Presse und der Führung der revolutionären Massen zusammengekuppelt hat und einheitlich leitet.

Ein tieser Deuter und großer Organisator, der geistige Leiter

elin tiefer Denker und großer Organisator, der gestige Ceiter gewaltigen deutschen Armeen von 1870/72, Graf Moltke, hatte e satanisch-schlaue Organisation erkannt. Er sagt über die Juden

des Oftens:

"Die Juden sind trot ihrer Zersplitterung eng verbunden. Sie werden durch ungekannte Obere zu gemeinsamen Zwecken folgerecht geleitet. . . Indem sie alse Versuche der Regierungen, sie zu nationalisseren, zurückweisen, bilden die Juden einen Staat im Staate."
Und wie sagt Kord D' Israel i (Ind Israel) in seinem Roman anienswe

muß. Sprache und Religion machen keine Rasse; Blut, das Blut allein macht die Rasse!"...

"Riemand darf das Rassen-Prinzip, die Rassenfrage gietchgültig behandeln. Sie ist der Schlüssel zur Weltgeschichte; und nur deshalb ist die Geschichte häusig so konfus geschreben, weil sie von Leuten geschrieben worden ist, die die Rassen-Frage nicht kannten."...

"Sie werden sehen, daß es in Europa keine einzige große geistige (revolutionärel D. Sch.) Bewegung gegeben hat, an der die Juden nicht ihren großen Anteil hatten. Die ersten Jestieten waren Juden: die geheitunisvolle russischen die den ganzen Westen einzige schächdig in Aufregung sält, ist von Juden organissert und wird von denselben geleitet. Die mächtige Revolution, die sich in diesem Augenblicke (1844) in Deutschland vorbereitet, entwickelt sich gänzisch unter den Ausprizien der Juden."

Wer nicht ganz vernagelt oder — ein bestocheure Juhälter jenes Fremdvolses ist, dem missen diese Aussprüche zu denken geben und ihn ahnen lassen, was jene Organisation bedeutet.

Aber sehen wir weiter in das Riesennetz jener internationalen Kreuzspinne hinein:

Aach einer skatischen Zussamiation bedeutet.

Jahren 22 jiblische Minister in aller herren Ländern im Amte. Under Spize steht der katalien, wo der Jussigminister Gallo, der Schatzmeister Masjonana (vorher Luzatti), der zinanzminister Massimister Rava und der Leiter der Poste und Celegraphenverwaltung Carlo Schanzer Juden sein sollten. Dann kommt hollt and mit drei stidischen Ministern, dem Justizminister So van der Raalde, dem Marineminister Rava und der Leiter der Poste und Elegraphenverwaltung Lassen, der Krassen dem Ministeriums siddscher Rassen dem Minister in Annen ein Samuel, in der Lürkei, wie in da nemark ein Musikier der Raulde, dem Marineminister Cobias Cohen und dem Minister ohne Porteseulle Alfer. In fran krei die ste keinen Samuel, in der Entret, wie in Dat nemark ein Minister verteilen sich auf einen Juden aus Kieferbauminister Den Lürken der Raulde, dem Minister des Juden Länders. In Alferhaufter des Jude

#### fichte. Montefiore. Dr. Perrot. Cifat.

lischen Oberhauses sind: Cord Rothschild, Cord Wandsworth, früher Stern; Cord Burnham, früher Eeny Camfon, Eigentümer des Daily Telegraph, Cord Herschel und Cord Eusloy, schiher Cones.

Ju diesen Ministern und Dairs kommt ein ganzes Heer von südischen Generalkonfulen und Konfulen, und jüdische Spione gibt es in allen Canden wie Sand am Meere. Dazu kommt das ungeheure Heer der jädischen Prespiraten usw.

Terssend sagte schon vor Jahren der deutsche Denker Johann Sottlieb Lich te:

"fast durch alle Länder von Europa verbreitet sich ein mächtiger, krieges sieht, und der in manchen fürchterlich schwer auf die Bürger drickt; es ist das Judentum.

"Jällt euch denn hier nicht der begreisliche Gedanke ein, daß die Juden ohne euch Bürger eines Staates sind, der seiter und gewaltiger ist als die eurigen alse und, wenn ihr ihnen auch noch das Bürgerrecht in euren Staaten gebt, eure Bürger völlig unter die Klöse kreich werden.

schnüren und öffnen zu können, je nachdem er die Schnur seiner Börse auf- und zuzieht. ... Es wird ein Moment kommen, in dem alle dristlichen Aationen, mit denen der Jude zusammenlebt, anerkennen, daß die Frage, ob er zu belassen oder auszuweisen sei, sie sie eine solche wird, die man als eine auf Cod und Keben bezeichnet, die Frage, ob Gefundheit oder fortgesetzte Krankheit, ob sozialer Frieden oder immerwährendes Siechtum und beständiges sieber."

Auch ein deutscher Gelehrter der Gegenwart, der nicht in das faule judenliberale Jahrwasser der meisten heutigen Gelehrten hinab-geglitten ist, Professor Paul de Lagarde, hat das Wort zur Judenfrage genommen und geurteilt:

geglitten ist, Professor Daul de Tagarde, hat das Wort zur Judenstrage genommen und geurteilt:

"Es gehört ein Herz von der Kärte der Krosdisshaut dazu, um mit den armen ausgesogenen Deutschen nicht Mitseld zu empsinden und — was dasselde ist — um die Juden nicht zu hassen, um diezenigen nicht zu zerhandelt, Crichinen und Bazillen werden auch nicht erzogen, sie werden so rasch und bazillen werden auch nicht erzogen, sie werden so rasch und bazillen werden auch nicht erzogen, sie werden fo rasch und so gründlich wie möglich unschältig gemacht." (Jud. u. Indog. S. 339.)

"Was siir Staatsmänner aber, was sür Fürsten, die diese Derwelung nicht ein Ende machen! Kennen sie diese derstellt nicht 2" (Jud. u. Indog. S. 349.)

Ja, was sir Fürsten und Staatsmänner die sich selbst und ihre eigenen Dösser diesem insernalischen Juden-Derderben preisgeden ?!! Was siir zürsten und Staatsmänner, die sich dann noch wundern, wenn das eigene Doss, ausgesogen, irregesührt und verhetzt, den verzweistelten Schritt zur Kevolution tut?!!—O, sie wissen Verlenden zu kasselbsten und können der einen Sohn König Karl Anton von Hohe nzollern schrieb an seinen Sohn König Karl von Rumänien:

"Ich habe Dir schon; aber — —

Jürst Karl Unton von hohe nzollern schrieb an seinen Sohn könig Karl von Rumänien: Auch auseinandergesetzt, daß alle jüdischen Ingelegensheiten ein noli me tangere seien. Diese Catsache ist eine Krankheitserscheinung Europas, aber als Catsache muß (?!) sie afzeptiert werden; an ihr ist nichts zu ändern, weil die gesamte europäische Presse von der sidischen Finauzmacht bekerrsche nicht der Geldichten Wirtungen sein krunk der Rechtschen Wirtungen sein kruit der Geldichte

Diese Kapitulation vor dem Judentume ift aber die allerschimpf-lichfte, die ein fürft unterzeichnen kann, und kein Urteil der Geschichte ware hart genug, solche Pflichtvergeffenheit zu brandmarken.

## Graf Okuma. Moriz Busch. R. R. C. und F. A. J.

Einen ehrlichen und unbestechlichen Staatsmann, dem die Judenfurcht noch nicht ins Gebein gesahren war, gab es in — Japan. Graf Okuma, der japanische Ministerpräsident und intime Ratgeber des Mikado erklätre der Neuvorker Korrespondentin der Navoje Wremja: "Das einzige, was ich dem Grasen Witte vorwersen Sonnte, das ist seine judenstreundliche Politik, die er ganz ossen in Portsmouth zur Schau trug. Ich möckte dem Grasen Witte dem gutgemeinten Aut geben, sich vom Judentum zu emanzipieren. Die Juden arbeiten an der Terstrung Aussands, indem sie die Grundpfeiler des Patriotismus zu untergraben trachten. Frankreich und einige andere Staaten sind heute von Juden schon, zerletzt und zersört. Ich besonders die Ursachen des grenzenlosen Hasses, von dem die ganze Welt gegen die Juden erfüllt ist. Dieses Nomadenvolk hat kein Daterland, und wohin es zieht, trachtet es, die Vaterlandsliede und gesunde Moral der Dölker-Gastgeber zu entweihen und zu zerstgen. In Japan gibt es keine Juden; wir kennen deshald diese Dolf praktisch nicht. Achtsebendweniger haben wir Japaner einen Heidenrespekt von diese Kasse untweihen und zu zerschen. In Japan sich se keine Juden; wir kennen deshald diese Dolf praktisch nicht. Achtsebendweniger haben wir Japaner einen Heidenreisper for dieser Kasse untweihen konsten der verbert von dieser Kasse untweihen, wo sie die unumschänkte herricherrolle pielen wollen. Die Juden nitter keiner Bedingung in Japan sich ständig ansiedeln. Die Juden nitter keiner Bedingung sich einsternationale Republik zu gründen, wo sie die nummschänkte herricherrolle pielen wollen. Wir sehen, wie sie Umerika und Europa schon erobert haben. Ohne jede Uebertreibung kann man sicher behaupten, das der gelamte Welkreichstmunter sidischen Einflusse behaupten, das der gelamte Welkreichstmunter sidischen Einflusse behaupten, das der gelamte Welkreichstmunter sidischen Men ersehen wir erlebt und auch in letzen Kriege verspürt. Die Juden allein tragen die Schuld. das Ausland heute so geschwäckt und erniedrigt ist. Beshald tae den Gr

Wahrlich dieser Japaner war noch ein mutiger und ehrlicher Staatsmann!

Wohin die Fürsten mit ihrer Kapitulation vor dem Indentume schließlich kommen würden, wenn nicht treue Männer ihres Dosses mit Gut und Blut für ihre angestammten fürsten einträten, zeigt jener wirklich teuslische Aufurs, den die versicheten französischen Freimaurer-Logen im Jahre 1870 erließen. Moriz Busch chrieb darüber sind Bismarck und seine Leute):

"Um gemeinsten benehmen sich die französischen Logen. Sobringt dasselbe Blatt (Courier de Kyon) nach der Emanzipation nachstehenden in zivlissternen Staaten wohl unerhörten Aufruf. Der Aufruf lautet:

"Die Delegierten der R. A. C. und der f. A. J. (freimaurerlogen) haben in ihrer Sitzung zu Kyon den 26. November 1870 folgendes Erkenntnis verkündet:

### Martin Luther. Hans v. Mosch.

1. Wilhelm und seine beiden Genossen Issmarck und Moltke, Geißein der Menscheit und durch ihren unersättlichen Ehrgeiz Ursache so vieler Mordatent, Brandfirfungen und Pländerungen, stehen außerhalb des Gesetzes wie drei tolle Hunde.

2. Allen unseren Bridern in Deutschliftungen und Pländerungen, stehen außerhalb des Gesetzes wie drei tolle Hunde.

3. Für jedes der Bridern in Deutschland (!) und der Welt ist die Dollftreckung gegenwärtigen Urteils anstaetungen.

5. Für jedes der drei vernrteilten reißenden Ciere ist eine Million Franken bewilligt, zahlbar an die Vollstrecker oder ihre Erben durch die stehen Gentrallogen".

Dem gellt da nicht das Wort Martin Luthers in die Ohren: "Lieber Chrift, nach dem Teussel hast du keinen bitteren, heftigeren zeind denn einen rechten Juden." —

2011 den elenden und feigen Judenschüßern, Judenknechten, humanitätsdussern und Judenzuhältern aller Schattierungen miliste dieser Aufrus auf den Rücken gebraunt werden. —

Wir aber, alles, was noch ehrlich deutsch fühlen und denken kann, Mann und Weib — heran an die Arbeit, die treue, rastlose Ausstlätzungsarbeit, damit wir unseren blinden Volksgenossen die Augen und die Seelen öffnen!

Noch ift es Zeit! Auf, Auf zum Streit! Hum letzten gewaltigen Kingen! Dom fels zum Meer Heraus die Wehr! Die fesseln, sie müssen zerspringen!

Das neibige Gold, Des Satans Sold, Mög's hin zur Hölle schwinden! Das fremde Geschmeiß Soll beutschen Fleiß Aucht länger mehr drücken und schinden!

Ann ist's genng! Räumt auf den Crug Nach deutscher Art und Weise! Ans Steuerrad Ein Mann der Cat Und keine Jubelgreise!

Jum Ching heran Run Mann für Mann, Wir wollen Manner füren!

Hierarchie. Jesuitismus. Internationales Judentum.

von "der einen herde mit dem einen hirten". Scheinbar spaltet sich diese Hauptmacht der Partei in die Hirrarchie oder den Pesuitismus unter dem Deck-mantel der Religion, als welche man sie als die klerikale Dartei bezeichnet und in das internationale Judenium, das unter dem Deckmantel des handels, der Dolks- und Geldwirtschaft arbeitet, und als die liberale Partei bekannt ist. Scheinbar halten diese beiden hauptparteien sich gegenseitig die Wage, ja scheinbar bekämpfen sie sich sogar, in welchen Kampfeszeiten dann ab-wechselnd, je nachdem die eine oder andere der beiden im Dorteil zu sein scheint, einerseits der "Antise mitismus", anderseits der "freireligiöse Atheismus" mit dem "Sozialismus" im Gesolge ausgespielt wird, während sie sich unter dem Cische brüderlichst die hände reichen und gemeinsam die berüchtigten Schlagworte "Li-berte, Egalite, Fraternite" gelegentlich in die betörten Massen werfen.\*)

Herab vom Chron, Du Gdinssohn, Den Wiking zum Siege zu führen!

Den Wiking zum Siege zu führen!

Du nordische Kraft,
Aun bricht die Haft,
Die goldnen, die sichmählichen Schranken,
Don allen Höhn
Schon glühn und wehn
Die feuer der deutschen Gedanken! Hans von mosch.

") In dem Buche "Die geheimen Pläne der Jesuiten der Aeuzeit" von Oincenzo Gioberti, neuherausgegeben von Matchäus Joksch, Selbstverlag, Eger 1909, Preis K 2:40, kommt folgende bezeichnende, hierhergehörige Stelle vor:
"Ein solch fabelhastes Dordringen des Jesuitismus in einem Keitalter allgemeinen Fortschrittes ist ohne sesuitische Beeinkeitalter allgemeinen Fortschrittes ist ohne sesuitische Beeinkeitalten Agenade die liberalismus völlig undenkbar. Ist es nicht aufgallend, daß gerade die liberalen Parteien der verschiedensten Känder das offenkundige Dordringen des Sesuitismus auf allen Gebieten des
öffentlichen Lebens gänzlich unbeodachtet lassen? Die liberale Presse,

Don diefem scheinbar geteilten hauptstamme der Partei, zweigen sich nun chamaleonartig schillernd die zahlreichen Sonderparteien ab, welche mit ihrem Gezänke die Abgeordnetenhäuser erfüllen und damit alle Arbeit jener, welche tatfächlich dem Volkswohle dienen möchten oder

könnten, hemmen oder vollständig vereiteln. Hier springt nun ein neuer Beobachtungspunkt in das hier springt nun ein neuer Beobachtungspunkt in das Gesichtsfeld des Erkennenden, es ist die sogenannte "Aatinmale Frage", in welcher mit rührender Eintracht Klerikalismus und Siberalismus Arm in Arm durch Dick und Dünn gehen, wenn es gilt, die Deutschen zu schädigen, ja, dem Deutschtum gegenüber wird ein wütender Vernichtungskrieg geführt, der sich am deutlichsten in der führung der Parteigruppen erkennbar macht. Man beachte nur, daß ausnahmelos alle Sozialistenvereinigungen, was immer für einer Nation angehörig, im nationalen Sinne ihres Volkes mirken. nahmelos alle Sozialissenvereinigungen, was immer für einer Nation angehörig, im nationalen Sinne ihres Volkes wirken; nur als einzige Ausnahme erscheinen die Sozialistenvereine im Gesamt-Deutschland und Österreich, welche mit beschä-mender Dreissigkeit den "roten Internationalis-mus" vertreten. Niemand wird es zu behaupten wagen, daß diese Erscheinung aus dem Empfinden der deutschen oder deutschissischen Sozialissen selber herausgewach-sen märe, wielmehr muß ieder es zusehen daß solches her sen wäre, vielmehr muß jeder es zugeben, daß solches bewußte Eingebung der obersten Partei-leitung sei. Ebenso verhält es sich mit der Besetzung der katholischen Pfarren mit flawischen Pfarrern und

deren Psiicht es sein würde, den Jesuitentrug zu entsarven, schweigt unentwegt."

Ja, die "liberale" Pressel Fieht ste doch mit dem Jesuitismus an einem Strang, ist doch die "Große Juternationale" nichts weiteres als die Eine Große Partei, der apolare Ausgleich der beiden scheinbaren polaren Gegensätze, Liberalismus und Jesuitismus. Das bezeugt Josse, Liberalismus und Jesuitismus. Das bezeugt Josse, Liberalismus und Jesuitismus, des der Jesuitismus gegenwärtig von Amerika aus, durch ungeheuere Trussildungen bezweckt, alle Weltmärkte zu erobern!

Pfarrer. Lehrer. Deutscher Uradel in Ofterreich.

Kaplänen in deutschen Ortschaften, und mit slawischen Sehrern an deutschen Schulen, trotz aller Proteste der Gemeinden. Der deutsche Uradel in Österreich empfindet es nicht als Schmach, sich zu slawisieren, indem er das Slawische, selbst in deutschen Uronländern, als Umgangssprache seinschen Schoen einschen Kegenden aus Diener auf seiner deutschen Schlössern in deutschen Gegenden anstellt und selbst von Deutschen es sordert. slawisch angesprochen zu werden. Das ist nicht Zufall, sondern auf das Wirken der deutsches der deutschen Sahlen es sordert. slawisch angesprochen zweisellos jene entarteten Abstwallige einstiger Urmanengeschlechter zählen. Es ist tief zu beklagen, daß der alte Urmanengeschlechter zählen. Es ist tief zu beklagen, daß der alte Urmanengadel, der doch infolge seiner Ubstammung zur kührerschaft seines Volkes berufen und verpflichtet wäre, durch seine Ubhängigkeit von jener Partei, sei es durch seinen Zestarden kohn der durch seine geldliche Ubhängigkeit von der Plutokratie\*) durch seine geldliche Ubhängigkeit von der Plutokratie\*) durch seine geldliche Ubhängigkeit von der Plutokratie\*) durch seine geldliche Ubstängigkeit von der Plutokratie\* durch seine geldliche Ubstängigkeit von der Plutokratie\* durch seine gelmken und gewöhnliche Verschuldung, zu deren Satrapen heradzesunken ist. Es wurde schon oben gesagt, daß es derselbe Utoloch ist, der zure gesunkenen Ubkömmlinge verschlingen wird, denn Klerikalismus und Plutokratie ist eben gemeinsam die E in e Partei. Und sehen wir, wie viele Slawen in den deutschen Umgistraten, wie ziele slawische Beamte ist deutschen Magistraten, wie ziele slawische Beamte in deutschen Magistraten, wie 3. 3. in Wien, angestellt sind, und vergleiche damit die anderssprachigen Kronländer des habsburgerreiches, ob man in

<sup>\*)</sup> Man fühlt sich verleitet, hier die berüchtigte Stelle aus Moss I, 6, 1—4, wie folgt abgeändert anzuführen: "Da sahen die Aacksommen edler Urmanengeschliechter nach den Töchtern Judas und sahen wie sie reich waren an Gut und Gold und Edelgestein, und nahmen zu Weibern, welche am goldreichsten waren. Da sprach der herr Urahari: Diese entarteten Edlinge wollen meinen Geist nicht mehr sich führen lassen, denn sie sind geistig gesunken und in die Materie verkittet. Ich will ihnen noch frist geben

benselben überhaupt deutsche Beamte, besonders in höheren Stellen sindet. Und das alles und noch vieles andere mehr vollzieht sich ungestört trot Proteste der Deutschen, trot Candtag und Reichsrat, trot Verfassung und Staatsgrundgesetzen einzig und allein, weiles die Parteisound nicht anders will.

Diese Einheitspartei beherrscht heute die ganze Welt mittels ihres eisernen Ainges der internationalen Jinanzund Bankwirtschaft, wie mit dem anderen Ainge der internationalen Presse, welchen Aingen sich die weiteren Ainge der internationalen Wissenschaft der Universitäten und Hochschulen (Prosessonenum) usw. angliedern, um gemeinsam die Sklavenkeite zu bilden, unter deren Last die Gesamtmenschheit, insbesondere aber die Arierwelt schmachtet. Und um sich die Weltherrschaft zu sichern, hat diese internationale Partei, nicht nur die Hierarchie aller Religionssysteme mit ihren wohlorganisserten Hilfstruppen der Geistlichseit, Körperschaften, Bruderschaften usw. sich als stehendes heer herangebildet, sondern auch in weiter Voraussicht die trägen asiatischen Völker europäisch bewaffnet, um im gegebenen Augenblicke die "gelbr Gefahr" — mit welcher sie zynisch schon heute das germanische Europa bedrohen — zu entessell, um asiatisches Sklaventum über die ganze Welt zu verbreiten, damit sie, die oberen Leiter dieser "Großen Internationale" in den Allein bestischen Annernationale" in den Allein ber Gefamt mensch heit gelangen können, die Nederländer, holländer, klämen, dien Deutschen, Korweger, die Deutschen der Ostserrongen wie jene Osterreichs und der Schweden, Korweger, die Deutschen der Ostserrongen wie jene Osterreichs und der Schweiz nehst den Engländern, sowie die überseischen Deutschen der "Kroßen Internationale", troz der De mutslehre einer "Großen Internationale", troz der De mutslehre einer, datum such en Christentums, noch nicht genug entnerd, darum such

man die Bklavenlehre des Buddhismus\*) zu verbreiten, um sie mit dieser asiatischen Sklavenlehre entsprechend auf ihren künstigen Sklaven beruf vorzubereiten. Oder ist es etwa anders wahrer?

Woher kommen die reichen Mittel, mit welchen gewisse Propheten im Dienste der Zuddhisten-Logen, der Heilsarmee usw. usw. diese Sklavenlehren verbreiten können? — Man lasse sich durch das Mäcenastum einzelner ja nicht täuschen, denn diese sind einsach vorgeschobene Strohmänner als Wissende der "Partei", der "Großen Internationale", deren Geschäftsstellen unter den verschiedensten firmen, wie z. Z. "Alliance Israelit Universell", der sehemals ario-germanischarmanischen) "Freimaurerei", der "Odd fellows" usw. verannischen kroßdem sie sich ungenein harmlos zu geben wissen. Freilich, deren niedere Grade wissen nicht, wer ihre "Unbekannten Oberen" sind und was diese anstreben, weshalb sie ohne einen Meineid zu begehen, es ruhig beschwören können, daß sie von einem Zusammenhang mit der "Großen Internationale" und von "Unbekannten Oberen" nichts wissen, aber dennoch ist es so!

Dersuche es nur einmal einer, eine ähnliche Dereinigung zu schaffen, um den "Wuotanismus" oder den "Urmanismus" nach dem Vorbilde der "Udyar-Loge" einzuführen, und er wird sinden, daß er nicht nur keine Mäcene, kein Geld, keinen Unhang sinden wird, sondern überall hemmnisse aller Urt, denn dieselben Gesesstellen, welche die Abyar-Loge, die Freimaurerlogen, die Odd fellows-Logen, die Druiden-haine usw. gestatten, werden sür ihn Paragraphe enthalten, welche sein Planen "aller korm Rechtens" gesetzlich verbieten, weil — nun weil sein Planen der "Großen Internationale", der großen Einen Partei einsach wider den Strich läust. Versuche es einer, nur solche Ge-

<sup>\*)</sup> Siehe Unhang: Buddhismus, Chriftentum und Urmanismus.

danken in Zeitungsartikeln oder gar vor dem Cehrstuhl einer Hochschule herad zu verkünden, oder auch nur eine Zeitschrift mit solcher Vorbedingung zu gründen, und er wird seine Wunder erleben! Er ist im ersteren Falle auf kleine, wenig verbreitete und daher sast wirkungslose Blättchen angewiesen, wenn diese Blättchen wirklich ehrlich ihre Vorbedingung und Versprechen ersüllen und nicht — was viel häusiger der Fall ist als angenommen wird — nur dem Scheine bull die en, in Wahr heit aber von der "Partei" unterstüße werden, und daher nur leeres Schlagwortgeschwäß ihren Cesern austischen. (Da gäbe es manches "teutonisch welches sehr vollkönend seine Arbeitsordnung verkündet, um seinen Cesern eine gesälsche Ossendung verkündet, um seinen Eesern eine gesälsche Ossendung zu bieten, damit es sich bei seinen Gönnern von der Partei michts verdirbt; Geschäft ist eben Geschäft). Wehe ihm aber, wenn er es wagen wollte, solches von einer Cehrkanzel zu künden! Freilich müßte er vorerst eine solche haben; aber gesetzt den Kall, er hätte sie, und wollte zugunsten solcher, später erlangter Erkenntnis umssatteln, dann wäre er bald verdannt (Eugen Dühring, Robert Meyer u. a.). Über von vornherein mit dieser Albsicht einen Cehrstuhl anstreden, das wäre ein Ding der Unmöglichseit! Selber ein Blatt gründen? Die wenigen Ildnehmer könnten ihm kaum Druck und Papier und Postauslagen ersten, und wenn es ihm je gelänge, sein Blatt zur Blüte zu bringen, so würde man ihn durch stete Beschlagnahmen und sonstige Siebesdienste es unmöglich machen, jenes Blatt, troz aller Opfersteudigseit seiner Mitarbeiter, zu halten. Es bleibt ihm nun kein anderer Uusweg als der Buchverlag. Das ist aber derselbe kall wie mit der Zeitschrift; nur wenige Inhänger kaufen das Buch; es wird nirgends besprochen, troz hunderten von ausgesandten Besprechungseremplaren; es wird "totgeschwiegen", wie es so schon heißt, und der Rest ist — versunken und veragessen.

Bergewaltigung des Deutschtums. Stiftungswefen.

d. h. jener Buchhändler, dessen Kundschaft aus den Reihen der von der "Partei" begünstigten "Gesellschaft" sich zusammensett, welche mit Entsetzen und Verachtung derlei "Schund" zurückweist, aber mit Gier Pornographisches und ähnliche schöne Dinge kauft und gut bezahlt. Der Mann hat zu von seinem Standpunkte aus recht; Geschäft ist eben Geschäft! Wir haben es eben in unserer humanitären Zeit ja herrlich weit gebracht; wir haben — trotz des besten Willens, vermutlich infolge der hohen Holzpreise — es verlernt, Ketzer und "Irr-Lehrer" zu verbrennen, dafür aber schneidet man derlei Übeltätern alle Lebensbedingungen heimtücksich ab und läst sie einsach vergrämen und des langsamen hungertodes sterben, was entschieden humaner und weit billiger zu stehen kommt. Es lebe die humanität des humanitären Zeitalters!

Und ist es etwa keine Vergewaltigung des Deutschtums, wenn durch das samose Heimatsgesetz Groß-Gemeinden, wie z. B. Wien, auf deren Entnationalisterung es abgesehen ist, gezwungen werden, Nißliebige nach zehnsährigem Aufenthalt in den Gemeindeverband aufzunehmen? Wostecken da die gewährleisteten Gemeinderechte? Der Großteil der also zwangsweise solchen deutschen Gemeinden Aufgedrängten sind eben Aichtdeutsche und da sieckt der Haken; daß sie aber edenfalls zum Großteil den Versorzungsanstalten der Gemeinde zum Opfer fallen, ist eigentlich Aebensache, obwohl es von Kurzsschtigen — des rein stosslichen Aachteiles willen — als die Hauptsache empfunden und nur deshald, obwohl vergeblich, bekännst wurde, und doch ist auch das nicht Aebensache, da die Stiftungen der deutschen Vorschulen der Gemeinden, der Stiftungen der deutschen Vorschulen der deutschen Gemeinden nun ganz dem Geiste der Stiftungen entgegen, sur Lichtdeutsche aufgebraucht werden, so daß es heute einem Deutschen kaum mehr gelingen kann, eine Stiftung seiner Vorsahren zu erlangen, da dieselben an Lichtdeutsche in der Alehrzahl vergeben werden, in welchen dann mit deutschem Stiftungsgeld in simmoidrigster

Weise gerade die verbiffensten Deutschfeinde herangebildet werden.\*)

Ebenso ist es mit deutscher Wissenschaft, deutscher Literatur und deutscher Kunst bestellt, welche überall zugunsten des Aichtdeutschen, besser gesagt des Untideutschen zurückgedrängt wird. Man sehe die Aamensverzeichnisse der Hochschulprofessoren an deutschen und österreichischen Universitäten, Hochschulen, Akademien, Gymnassen, Mittelschulen usw. genauer durch, und vergleiche das Aberwiegen der Aichtbeutschen oder Antideutschen gegenüber den Deutschen mit den betreffenden Verhältniszahlen der Gesamtbevölkerung und man wird vor Scham erglühen. Und wie bevölferung und man wird vor Scham erglühen. Und wie wenige sind unter diesen wenigen deutsche Hochschullehrern wirklich deutschfühlende echte Deutschel\*\*) Und zähle man jene gelehrten und gedildeten Deutschen, welche wohl geeignet wären an Hochschulen zu wirken, die aber nicht berusen werden, weil Aicht- oder Antideutsche ihre Plätze zur höheren Bestriedigung der Partei besetzt halten, während sie selbst in entwürdigenden Verhältnissen — zum Schaden der Nation, aber zum Ausen der Partei! — verkümmern missen müffen.

müssen.

Man sehe sich die erbärmlichen Cheaterverhältnisse einmal genauer an, wie wenige Deutsche Bühnenleiter sind, wie wenige echte deutsche Dichter ihre dramatischen Dichtungen ausgesührt sehen, während der Antideutsche als Dramatiser, als Komponist, als Schauspieler oder Sänger die Bühne beherrscht. Man weint Krosodilstränen um den Niedergang des deutschen Cheaters, ersicht aber im Keim die wirklich deutsche Dichtung, die echt deutsche Musik mit absichtlicher teuflischer Bosheit.

<sup>\*)</sup> Dergl.: Dr. J. Lanz-Liebenfels, Ostarahest Ar. 18: Rasse und Wohlsahrtspstege, ein Aufrus zum Streik der wahllosen Wohltätigkeit. Ostara-Verlag, Rodaun bei Wien. 40 Heller oder 36 Psennig.
\*\*) Vergl.: Hofrat Prosessor Max Seiling: "Das Prosessorentum, der Stolz der Nation?" Leipzig, O. Muge. Preis Mark 1°50.

Sezessionistische Kunft, Lita der Urio-Germanen.

Mit der deutschen Citeratur ift es ebenso traurig bestellt, gleichgültig nach welcher Richtung sie sich betätigen will, denn das Richtdeutsche und Antideutsche wieder von der Partei gefördert und das Echtdeutsche stillschweigend, aber ficher zuruckgedrängt und deren Schöpfer drangfaliert

aber sicher zururczeorungs und deten Daspris und dem Verhungern preisgegeben.
Und die deutsche Kunst — gleichgültig ob Malerei, Bildhauerei oder Architektur — sie wird ebenso vergewaltigt! Nan sehen der Achnierur — se bie ebens dergewanigt i Nan sehe sich die sezesschistliche Kunst einmal an, ob in Farbe, Plasiif oder im Baufach, man sehe sich nur die häusersassaden, unsere modernen Denkmale usw. an und man müßte an einen Niedergang der deutschen Kunst glauben, wenn nicht die wahren Künstler — durch die Partei! — vergewaltigt würden zugunsten des antideutschen Michtkönnens! Es blutet einem das herz, wenn man Werke erster und ernster deutscher Künstler sieht, welche — um nicht ver-hungern zu müssen — diesen Hexentanz mittanzen und sich gewaltsam zum scheinbaren Nichtkönnen zwingen, denn

"Die einen streden, andere buden sich, Daß Größe dreift zu Aleinheit sich bequeme, Daß höherer Wuchs die Alederen nicht beschäme (Unaftafius Grün, Drei Walhalla Nichtgenoffen.)

Und das alles, alles wird, mit von den Deutschen gegahlten Steuern, bezahlt und mit von Deutschen für Deutsche gewidmeten Stiftungen großgefüttert zu Schnach und Schande des Deutschtums, trotz von Deutschen in die Vertretungs-körper gewählten Deutschen! — Doch Geduld, wir sind noch

körper gewählten Veutschen! — Voch Geould, wir und noch nicht zu Ende!

Wir sehen, wie ich schon in G.-L.-B. Ar. 3, "Die Rita der Ario-Germannen" es aussührlich erörterte, wie das römische Recht — zum Vorteile der Partei, nämlich der Großen Internationale — den beweglichen Werten (dem mobilen Kapital) zum underechenbaren Schaden Geschaften Volfes ganz unnatürliche Vorrechte und Vortaile gazen die unbewoglichen Werte (dem immobilen Vortaile gazen dem immobilen Vortaile gazen dem verteile der Vortaile gazen dem verteile dem verteile dem verteile geschen verteile dem verte teile gegen die unbeweglichen Werte (dem immobilen Vermögen), als Grund- und hausbestt usw. einräumt, wie es die Iins- und Jinseswirtschaft begünstigt und damit das Volks- und Staatsvermögen eben jener Großen Internationale in die Taschen spielt, wie es den großen und kleinen Wucher begünstigt, großzieht und beschützt. Wir sehen — dank diesem widersinnigen Rechte — das Dolk verarmen troß aller steten Aeuerzeugung von Werten, und sehen — unter dem Schutze diese himmelschreienden Unrechtes — den Wucher in täglicher Junahme begriffen, sich vielgestaltig als Ioden-, hypotheken-, Nahrungsmittel-, Wohnungsusw. Wucher\*) polypenartig über das unglückliche Volk ausbreiten, es immer mehr verschuldend, so daß es mathematisch ausrechendar ist, wann der Zeitpunkt des allgemeinen Zusammenbruches und damit der eigentliche Beginn der allgemeinen Versklauung einsehen muß. Durch alle möglichen Kunsststücke sucht Volksvertretung und Regierung diesen Zeitpunkt hinauszuschieben. Man verringert die Söhne, damit zersört man aber die Möglichseit der Ehe (davon später), zwingt die ehelosen Mädchen zur Erwerbstätigkeit, womit die Söhne noch mehr gedrückt werden — aus Ersparungsstüsssichten, wie weise behauptet wird — weil man diesen armen Dingern wahre Hungerlöhne zahlt und sie damit bewußt zu Prositutionssklavinnen ihrer Chefs oder Umtsvorstände prest. Um dem Volke diese schamlose Wüten gegen sein eigenes kleisch und Blut zu verhüllen, wurde wieder ein Schlagwort von den unbekannten Oberen der Partei gedrechselt und durch deren Herolde, die liberale Presse, durch die "gottbegnadeten modernen" Dichter von den "Brettern herab, welche die Welt bedeuten" und welche als "Deutsches lautet: "Freie Liebe im Freien Staate"

<sup>\*)</sup> Siehe darüber auch Dr. J. Lang Liebenfels' Oftara Befte Ar. 40 und 41.

Drittes Beschlecht. frauenrechtlerinnen und Suffragetten.

in Wahrheit aber nichts anderes fagt als: "Sflavenhurenwesen im Weltbordell!"

in Wahrheit aber nichts anderes sagt als: "Sflavenhurenwesen im Weltbordell!"
Ein weiteres Schlagwort, in naturgemäßer folge des
ersten lautet: "Drittes Geschlecht") in welchem
einfach der Begriff Autvieh oder Sslavin "verkalt" erscheint,
in dessen weiterer folge das dritte Schlagwort "Frauenrecht" sast sommende hindurchschimmernd. Frauenrecht" sast sommendes hindurchschimmernd. Frauenrecht" sast auen-kecht auf "Freie Liebe im
freien Staate", auf die Wirde "des Dritten Geich lechtes", also auf völlige Entwürdigung des Weibes
zur Lust- und Arbeitssslavin! — Aber die Einredegewalt
(Suggestionskraft) des Schlagwortes ist heute schon so erstarkt, daß scheinbar alles Nachdenken, jedes eigene prüsende
Urteil gänzlich versagt und gedankenlos das Schlagwort hergeplappert wird — denn, wo Begriffe sehlen, siellt zur rechten
deit ein Wort sich ein. Diese ganze, im Vorteile und unter
bewußter Leitung der Partei stehende Strömung, dem Weibe
alle Rechte und Pflichten des Mannes — nicht einzuräumen,\*\*
sondern gewaltsam — aufzulassen, ist, für so freiheitlich sie
auch ausgeschrien wird, ein bewußt gelenkter Rückschitch sie
halter Stute und Hengst vor den Wagen in einem Geschier
zusammenspannt, in welchem er Kuh und Stier unter ein
gemeinsams Pflügerjoch zwingt ohne alle und jede Rücksicht aus geschlechtliche Sonderheit und Eigenart. Es ist das gemeinsames Pflügerjoch zwingt ohne alle und jede Rücksicht auf geschlechtliche Sonderheit und Eigenart. Es ist das widerlichte Schauspiel der Gegenwart, das die Frauenrechtschauf Schauspiel der Gegenwart, die die Frauenrechtschauspiel der Gegenwart, die der Gegenwart des die Frauenrechtschauspiel der Gegenwart die Gegenwart des die Frauenrechtschauspiel der Gegenwart der der Gegenwart des die Frauenrechtschauspiel der Gegenwart des die Frauenrechtschauspiel der Gegenwart der der Gegenwart des die Frauenrechtschauspiel der Gegenwart des die Frauenrechtschauspiel der Gegenwart des die Frauenrechtschauspiel der Gegenwart der der Gegenwart der lerinnen und Suffragetten heute bieten, wie sie mit echt weib-lichem Fanatismus sich selber die Sklavenkette schmieden wollen, statt für ihr wirkliches Frauenrecht einzutreten, das

<sup>\*)</sup> Dergl. über diese dritte Stuse: G.E.-B. Ar. 1, "Das Geheimnis der Aunen", S. 50, Mensch. \*) Dergl.: "Deine Psicht zum Glick", von einem Menschenfteund. Eetgigg, Cheodor Chomas. Absatz: Der Kampf ums Geschlecht. Seite 249—280.

nur in ihrem natürlichen Beruf in der Ehe (die Eh' — nämlich das Gesetz! — ist die Rauwurzel des Germanentums)\*) zu sinden ist, den n nur mit der Natur handeln ist und macht sittlich, gegen der en Geist verstoßen aber un sittlich, gegen der en Geist verstoßen aber un sittlich, gegen der en Geist verstoßen nur ein Halbmensch; sie sind sich gegenseitig unentbehrlich und ihrer wahren Vervollkommnung erst in der Vereinigung sähig. Wohl hat die Frau vollkommen recht, wenn sie dem Durchschnittsmann von heute vorwirst, daß er die Ehe entwürdige, aber der Mann von heute rollt der modernen Frau gegenüber mit dem gleichen, ebenso vollkommenen Rechte dieselben Unklagen auf, aber da vermögen weder Gesetz noch Underungen der Gesellschaftsordnung zu helsen, sondern nur eine ehrliche innere Gesundung des Volkes in seinen Einzel-Jahheiten, in seinen Männern und seinen Frauen kann hier heilung und Lösung bringen, wie weiter unten auf das aussührlichste erörtert werden wird.

unten auf das ausführlichste erörtert werden wird.

Ebenso wie gegen das Wohl des Volkes mit Rücksicht auf dessen dus Wohl des Volkes mit Rücksicht auf dessen Uuf- und Weiterzucht zucht — zum Vorteil und unter bewuster Leitung jener fluchwürdigen Partei — sinnlos gewütet wird, so daßes in seiner Alehzahl verkommen (degenerieren) müßte, wenn hier nicht Einhalt gedoten werden könnte, ebenso wird gegen das Wohl des Volkes in Bezug auf dessen des Wohl des Volkes in Bezug auf dessen der ra ührung — aus ganz den gleichen Ursachen — ebenso sinnlos gewirtschaftet, ohne daß Volksvertretung oder Reservang Rat und Abhilfe zu schaffen wüßten. Wieder ist es nur das Parteiwohl, was hier in diesem Kalle dem Volkswohl vorangeht, welch letzteres erst in zweiter Linie zur Sprache kommt, trotzdem aber als Deckmantel für ersteres zu dienen hat. Man versolge nur etwas aufmerksam die diesbezüglichen Verhandlungen in den Stadtvertretungen, Bezürksaussschüflen, Candtagen und im Keichsrate und man wird staunen über die Zerfahrenheit in dieser Frage.

<sup>\*)</sup> Vergl. G.-L.-B. Ar. 3, Rita der Urio-Germanen. S. 151-160.

## Derfall des Bauernstandes,

Es ist ein alter Ersahrungssatz, daß jedes Cand so viel an Nahrungswerten hervordringen muß, als es bedarf, um seine Bevölkerung aus eigenem Erträgnis in den Hauptnahrungsmitteln zu versorgen. Rom ging seinerzeit darüber zugrunde, als die regelmäßigen Jusuhren von Getreide aus Agypten insolge der Kriegswirren ausgeblieden sind, zu welcher Getreideeinsuhr es sich gezwungen sah, als es zugunsen der Curusgartenanlagen den Ackerdau zu vernachlässigen begonnen hatte. Es hat sich nun ein ähnliches Verhältnis in den modernen Kulturstaaten herausgebildet, das schon vor mehr als sechzig Jahren begann und heute bereits zu drohender Ausgestaltung herangereist ist und den Staat wie das Volk ernstlich in seinem Bestande bedroht, wenn nicht noch in letzter Stunde Abhilse geschaffen wird; es ist der Verfall des Bauernstrades, der In g foon n. e. n. und damit des Ackedaues und der Diehzucht, daher einerseits die sich stetig und unaufhaltsam dies ins maßlose steigernden Cebensmittelpreise und die dadurch bedingten gesährlichen Hilfsmittel (Palliativmittel) der Getreideeinsuhr (aus Ausland und Amerika) und der Fleischeinsuhr (aus Ausland und Emerika) in den Städten. Es wäre erstaunlich und underseits die Entvölkerung des stachen Canbes und Insammlung der Besitosen, der Arbeitslosen und Derkommenen (des Proletariats) in den Städten. Es wäre erstaunlich und unbegreislich, daß innerhalb dieser letzten sechzig Jahre — es ist nicht nur zufällig, daß das Alter der Dolfsvertretungswirtschaft und der Derfasungen von gleicher Dauer, nämlich von ungefähr sechzig Jahren ist — weder Douer, nämlich von ungefähr sechzig Jahren ist — weder Dolfsvertretung noch Legierung diesen Krebsschaden am Dossertendung noch Legierung diesen Krebsschaden am Dossertendung noch Legierung diesen Krebsschaden am Dossertetung, met den der keineren diesen krebsschaden am Dossertetung noch kegierung diesen krebsschaden am Dossertetung noch Legierung diesen krebsschaden am Dossertetung noch kegierung diesen krebsschaden am Dossertetung noch kegierung diesen krebssc

und ungestört zu befassen. Es ist nur zu sehr bekannt, wie durch die Quertreibereien der Großen Internationale, nämlich der Großen Einen Partei, sowohl Volksvertretung wie Regierung so oft ins Schwanken kam, dem nicht anders begegnet werden konnte, um völligen Schiffbruch zu vermeiden, als neue Kabinette zu bilden oder den Reichstat aufzulösen und nach erfolgter Neuwahl neuerlich einzuberusen. In einem geordneten haushalte verbraucht keine hausfrau in gleicher Zeit sowiele Köchinnen und Stubenmädchen als ein moderner versassungsgemäßer Kulturssaat Ministerien verabschiedet und neuberust. Unsähigkeit der Minister ist hier nicht die Ursache, ja einzelne — gewiß nicht alle! — einzelne derselben erwiesen sich als tüchtige Staatsmänner, deren Opferung zugunsten jener furchtbaren Partei aufrichtigst zu beklagen ist, da sie das Zeug in sich hatten, wirklich für das Dolkswohl zu fühlen, zu denken und zu handeln, wenn ihnen die Partei dazu die nötige Zeit vergönnt hätte. Ebenso einzelne oder ganze Gruppen von Dolksvertretern oder Albgeordneten, deren kosten sie dienen am gleichen hemmungsklippen franden mußte. So schritt das Verderben unaufhaltsam weiter, man pries abermals in altgewohnter Schlagwortspiegelsechterei das rasende Unwachsen der Städte als volkswirtschaftlichen Ausschlag und vertuschte so viel als möglich hinter diesem Schlagwort die Entvöserung des Landes und seiner Bauerngemeinden und die damit zusammenhängende, sich stets verringernede Underlich, die notwendigen Mengen von Nahrungswerten an Betreide, Vieh und anderen Landwirtschaftserzeugnissen hervorzubringen. Man darf nur in Gegenden kommen, wo ehemals lebhaste Viehzuch bestand, wo noch vor sünsig Jahren der Gemeindehirt mit seinen Gehissen hunderte von Kühen aussteide, wo die Bauerngehöste noch heute Stallungen sür deresigig, fünsig und mehr Kinder besigen, der diesen haben und nur mehr zwei, höchstens

drei Kühe eingestellt zeigen. Ich fragte einen solchen Bauern einst um die Ursache, und seine kräftige fluchartige Untwort war: "Weil m'r koa Dirn mehr kriegn, dd S. menscher gengan eini nach z'Wean (Wien), wo s' hur'n mocha tan; 's will ja koane mehr arbeiten. Mein Wei' und mei' Cochta müllis'n jett selba 's Viech pfleg'n; m'r han ja koane Keut mehr dahoam." Und geht man als Courist in die Alpen\*)

mehr dahoam." Und geht man als Courist in die Alpen\*)

\*) Das prächtig geleitete "Grazer Wochenblatt" Ar. 50 vom 11. Dezember 1910 schreibt:

\*\*Bauerugüterauffauf in Steiermark. Das Statistische Kandesant in Steiermark unterzieht sich seit einigen Jahren der verdiensposlen Ausgabe, Verkäufe bäuerlicher Besthungen an Personen uichtbäuerlichen Infabe, Verkäufe bäuerlicher Besthungen an Personen uichtbäuerlichen Inn 22. hefte der Mitteilungen sindet sich eine Darstellung derartiger Inkäuse in den Jahren 1906 und 1907 sowie eine Zusammensassung, die bis zum Jahren 1903, dem Beginne der Ersebungen, zurückreicht, siebei ist besonders der hier folgende Achweis von Belang, der die Zahl jener verkausten Bauerngüter, die als solche von den Käusern weitergeführt werden, im Verhältnisse zu der Gesamtzahl der Derfaussälle, die zweite die Källe der Weiterführung des gekauften Besthes als selchsändigen Bauerngutes ausweist:

1903 1904 1905 1906 1907 Jusammen
205 472 354 546 348 1755

88 228 105 103 121 645

In den erwähnten sinst Berichtsjahren entsallen also 35 v. H. der insgesamt verzeichneten Derfaussälle auf jene Bestigungen, die als Bauerngüter solches der Weiterschen. Erwähnenswert ist auch, daß die Beibehaltung der Säuerlichen Betriebssorm im Oberlande nur in 20 v. H. der Derfaussälle nachgewiesen ist, während sie im Mittellande rund 50 v. H., im Unterlande 30 v. H. der Weiterschaft weite verloren geht, konnte das Sandesamt nicht genau sessischen. Erwähnenswert ist auch, daß die Beibehaltung das zum geringeren Teile sin ein Unterlande aus erhölten Kläche dem landwirtschaftlichen Betriebe verloren geht, konnte das Sandesamt nicht genau sessischen. Erwähnenswert ist auch, daß die zur Sandesamt nicht genau sessischen. Erwähnenswert ist auch, daß die zur Sandesamt nicht genau sessischen Beiteilen. Jum allgemeinen Bemerft es in seiner Mitteilung, daß zum wiederversause deite sie Landwürtschaft des zur Gertrimmerung, zur Sommerfrische, zum Wiederversause oder augekauften Bauerngüter verloren gehen, zum geringeren Teile sein

und sucht die, noch por kaum drei Dezennien, gefundenen Herden auf den Allmen, so findet man verlassene Sennhütten, vermorschte Diehpferche, aber keine herden mehr. Sie wurden der Jagd geopfert und wären vielleicht auch ohne diese ein-gegangen, denn auch dort in den entlegenen Alpenwinkeln machte sich die Sehnsucht nach der Großstadt (ahnlich dem einstigen Amerikasieder) bemerkbar. Scharenweise zogen die Burschen und Mädchen der Großstadt als ihrem eingebil-Burschen und Madchen der Oropstadt als ihrem eingebubeten Elborado zu, um dort zum nicht geringsten Bruchteile im Proletariat zu verfinken. Ein guter Teil der Bauern ging an diesen Ursachen zugrunde — obwohl auch andere Ursachen mit in Betracht kommen, deren andernorts gedacht werden soll — und sielen der Güterschlächterei zum Opfer. So sitzen oft auf größeren Bauernhäusern nunmehr kleine Hausler, welche den ehemaligen hof unter der Bedingung in Pacht haben, kein Dieh halten zu dürfen, wegen der Waldund Jagdpflegel Und diese schauerlichen Verhältnisse entwickelten sich nicht etwa in einem absolut-regierten Staate,

rundung des Bestiges 13.8 v. H., Holzschlägerung 5.4 v. H., forstgebietsvergrößerung 4 v. H., Wiederverkauf 5.5 v. H., Jagd und forstgebietsvergrößerung 3.2 v. H. userverkauf 5.5 v. H., Jagd und forstgebietsvergrößerung 3.2 v. H. user Les Selbsbewirtschaftung entfallen 7.3 v. H.
Unter den Ursachen, die zum Verkaufe selbstbewirtschaftung entfallen führen, hebt das Landseamt die gestiegene Nachfrage nach Zauernseitern überhaupt und die ungewöhnliche Höhe des Kaufpreise hervor. "Dadunch werden zaschreiche Bauern, die sonst an einen Verkauf ihrer Bestigung nicht gedacht hätten, veranlasst, ihre Heimstet unter sonst gistligen wirtschaftlichen Derhältnissen zu verkaufen."
Das sind bittertraurige Tissen, die sür die Volkswohlsahrt und den Staat nur erschreckende Sprache reden. Gewiß ist das Unskaufen der Bauerngüter durch vermögende herren, die dem Jagdvergnügen huldigen, eine sehr wesenstiche Ursache der ungeheuren Teuerung. Hier ist ein Gebiet, auf dem sich der ungeheuren Teuerung. Hier ist ein Gebiet, auf dem sich der nungeheuren Teuerung. Hier ist ein Gebiet, auf dem sich der nungeheuren Teuerung. Hier ist ein Gebiet, auf dem sich der nungeheuren Teuerung. Hier ist ein Gebiet, auf dem sich der nungeheuren Teuerung. Hier ist ein Gebiet, auf dem sich der nungeheuren Deuerung. Hier ist ein Gebiet, auf dem sich der Knahlstule des Staates, den Vanernstand, betreiben könnte. Allein dies Einsicht sehen an dem grünter Lische nicht kommen zu wolken. Auch hat man zu weit Wichtigeres bei uns zu nu.

fondern in einem — eigentlich in allen — modernen, verfassungsmäßigen Kulturstaate unter einer wohlgegliederten Dolksvertretung, in welche auch die Bauerngemeinden ihre Abgeordneten entsenden. Die Regierung kann dafür nicht im vollem Maße verantwortlich gemacht werden, auch nicht im vollen Maße die Abgeordneten, wohl aber die Machenschaften der Großen Einen Partei, der Großen Internationale.

Internationale.

Hind steht es um die Btadthevälkerung besser Vein und nochmals nein und abermals nein! — Auch diese ist der Willstür und Vergewaltigung der Großen Einen Internationalen Partei, trotz der von ihr in die Reichsvertretung entsandten Abgeordneten auf Gnade und Ungnade ausgeliesert. Oder soll man etwa gar sagen infolge der von ihr dahin entsandten Abgeordneten P!P! Wir wollen einstweilen darüber nachdenken und kommen vielleicht im Verlause dieser Studie noch eingehender darüber zur Aussprache. Welche Wohltaten erwies den Städten die zeitgenösstische Wolksvertretung? Juerst wurden die Jünste — diese seitgenösstische Wolksvertretung? Juerst wurden die Jünste — diese seitgenösstische Velche Wohltaten erwies den Städten die zeitgenösstische Dolksvertretung? Juerst wurden die Jünste — diese seitgenösstische Velche Wohltaten erwies den Städten die zeitgenösstische Dolksvertretung? Juerst wurden die Jünste — diese seitgenösstische Velche Wohltaten erwies den Städten die zeitgenösstische Dolksverteung? Juerst wurden die Zünste — diese seitgenende von der handelesangestellten zu ihren Chefs, das gleiche der Handelsangestellten zu ihren Chefs, das gleiche der Handelsangestellten zu ihren Chefs, das gleiche der Handvertsgesellen zu ihren Aleisten wurde gelöst und damit wurden die jungen Leute aus häuslicher Obsossanst wurden die jungen Eeute aus häuslicher Obsossanst und verlotterten dadurch in erschreckender Mehrzahl. Der sogenannte "freie Wettbewerb" seize, und dies nicht immer zum Vorteil der Güte der Ware und des Ruses des Platzes, ein und wandelte sehr dals sich in den "unlauteren Wettbewerb" um; aber das Schlagwort "Freie Entwicklung" wurde nachgeplappert, ob auch darüber ganze Reihen früher wohlhabender Gewerbs- und Handelsleute an den Bettelstab kannen. So hatte z. B. Brünn, Iglau usw. eine altberühmte Tuchmachergilde; plöstlich ertönte das Schlagwort "Freihandel, weg mit den Schutzsöllen!"

Wenn es nun auch nicht zum freihandel kam, da der finanzminister der Jolleinnahmen nicht entbehren konnte, so wurden doch die Jölle derart heradzesett, daß darüber die Brünner und die Jglauer Tuchmacherei zugrunde ging, und eine nach der andern der alten Tuch mach er werkstätten insolge von Verschuldung in fremde hände übergegangen war. Die neuen Besitzer, welche sich bald Tuch fabrikanten fondern meist nicht österreichische und nichtarische Einwanderer waren, schrien — als jene Eigentumswechsel sich vollzogen hatten — aus vollem halse nach Schutzsoll und erhielten ihn natürlich auch. Und so vollzog sich in aller Stille ein das erdzesessenen Volk zerstörender Besitzwechsel zugunsten fremdländischer und fremdrassiger Einwanderer, besser gesagt Eindringlinge, dank der versassigen Unternationalen Partei unter der sinnlosen Schlagwortsimpelei "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" und dem folgenden "Eiberalismus" Dazu kam die heillose Geldwirtschaft und mit dieser der berüchtigte Silberkurs, der Ende der Jünszigeriahre des neunzehnten Jahrhunderts das Ausgeld (Uzio) bis auf 50% trieb. Das stete Schwanken des Kurses zerstörte den Großteil des damaligen einzehürgerten handelsstandes durch die Unsschreit der Geldverhältnisse, um jene Großsautslissen Partei sind und deren Raubdau auf das Iu 1 a s en, welche die tatsächlichen Eeiter der Einen Großen Internationalen Partei sind und deren Raubdau auf das Staats- und Volksvermögen die heut ungeahndet geblieben ist und welchen Staat und Volk durch Jins und Jinsezinsen die nund welchen Staat und Volk durch Jins und Jinsezinsen die nund welchen Staat und Volksvermögen der allemal als freiheitlichste Volksbezilickungen von der liberalen Presse ausposaunt und vom betörten Volk bejubelt — 3. 8. die neue Konkursordnung mit dem Ausgleichsversahren. Diese unglückseinschung mit dem Ausgleichsversahren. Diese unglückseinschung mit dem Ausgleichsversahren. Diese unglückseinschungen nichtarischen handels-

stand, besonders in Ungarn und Galizien zum Schaden und Ruin des redicion deutschen Kausmannsberuses in der unverschämtessen Weise gemisbraucht wurde, warf ganze Reihen alter handelshäuser nieder, welche ohnehin durch das absüchtlich eingeleitete frivole Spiel mit den Kursschwankungen planmäßig ausgesaugt worden waren, da jede kausmännische Vorausberechnung durch die wahnsinnigen Kursschwankungen zur Unmöglichkeit wurde und in Wahrheit nichts anderes war als ein Jusallsspiel. Die Cenker und Veransfalter dieses war als ein Jusallsspiel. Die Cenker und Veransfalter dieses war als ein Jusallsspiel. Die Cenker und Veransfalter dieses was ein Jusallsspiel. Die Cenker und Veransfalter dieses was gegunden Mittelstand beinahe vernichtete, wußten ihre Aldenschaften schlau zu bemänteln, so schlau, daß sie selbst von Regierungsbevollmächtigten als "Linanz-Genies" verehrt und als Retter des Staates aus Jinanz-Genies" verehrt und bielfach ausgezeichnet, selbst geadelt wurden, während ihr Reichtum ins maßlose stieg wird der Ausgeschlichen ist, da er die Eine Große Internationale Partei durch seine ungezählten Milliarden sati bis zur Unsberwindlichkeit stüst. So wirbelten die Vösse Instructungen und Schlagewortruse "Volkswirtschaftlicher Ausschlagens status, den entselbstwirtschaftlicher Ausschlagens zur Ausschlagens des Gründerschlussens in sehn erschlichen Jusansen werden sollte. Die Wiener Börse, eine der reichsten der Welt, hatte an diesem Tage zu arbeiten ausgehört und nur sehr langsam erhol

was alle anderen verloren hatten, in ihre Kassen gerettet. Wie das Volk von damals — dank der liberalen Presse—blind eingeschläfert war, mag der verdürzte Umstand beweisen, daß der oberste Veranssalter und Leiter jenes Massensussansammenbruches in seiner Villa in einem Wiener Vorortesch durch ein Massenachsen ließ — da er den Ausbruch der Volkswut sürchtete — aber unbehelligt blieb, da das naive Volk den Justammenhang der Sache mit seinem teueren Ich nicht wußte, vielleicht kaum ahnte, was er und die Eine Große Internationale Partei ihrer schwarzen Schutztruppe von der "Freisinnigen Presse" und deren Geschäftsträgern zu danken hatte.

Der alte ehrliche Handels- und Gewerbegeist, der sich mit bescheidenem Auten begnügte und gute brauchbare Ware lieserte, daraushin stolz war und ebenso stolz auf seinen Platz— nämlich die Stadt, in welcher er durch lange Geschlechterreihen erbgesessen war— er ist die auf wenige Spuren dahin, denn er mußte dem aufdringlichen wucherischen Schachergeiste mit dessen Kaubbaueinrichtungen weichen, welche rasches Erzeugen von massenzugten Schundwaren bedingen, um möglichst schnell zu übertrieben hohen Preisen abzuseten, denn blitzartig reich zu werden, ist heute die Cosung. Schwindel und Betrug, Knechtung der arbeitenden Kräste, Drückung der Köhne, unehrliche Erwerbung der Rohstosse, schwuchwettbewerb, die unglaubliche, schwinder unmöglich noch zu überdietende Gaunerhastigseit, dabei ängsstiche und gewaltsätige Unterdückung aller Wahrheitsbesstredungen seitens ehrlicher Unterrichteter und glänzende Zelohnung aller Schmeichler und Cobredner, ist heute das Kriegszeichen des Erwerbes geworden, die Korruption hat ihr siegreiches Banner erhoden; aber noch ist der höhepunkt nicht erreicht, auf dem der Absturz zu völliger Vernichtung eintreten wird, weil er erfolgen muß.

Mit in der Geschichte noch nicht dagewesener, ganz beispielloser Gewissenlosigkeit bemächtigt sich der zeitgenössische Wuchergeist der Cebensmittel, welche heute durchschnittlich das doppelte koste Kebensmittel, welche heute durchschnittlich das doppelte koste verseigen Jahren, aber das mehr als sünssen wie vor sechnig Jahren, aber das mehr als sünssen wie vor sechnig Jahren, aber das mehr als sünssen wie vorschließen Würden der Volksvertretungen. Würden diese Preissteigerungen dem Bauernstande zugute kommen, dann wäre der Schaden nicht so empfindlich, denn der Bauernstand wäre gekräftigt und dadurch leistungsfähiger, er könnte die ländlichen Arbeiter besser verpslegen und zahlen und sie nicht durch die Aot in die noch größere Aot des städtischen Armen- und Elendstandes (Proletariat) treiben, der Brutstätte der niederen Verbrechen. So aber — man frage nur an Ort und Stelle bei den Bauern nach — erhält der Bauer wahre Schandpreise für seine zechsung, während der weitaus größte Bruchteil der von den Verbrauchern (Konsumenten) gezahlten Preise in die Caschen der Lebensmittelwucherer, des Großzwischenhandels sließt, und durch diesen die Eine Groß Internationale Partei frästigt, welcher eben dieser völkergemeinschaftlichschädigende Großzwischenhandel in seinen Hauptvertretern angehört.

Dadurch ist aber ein weiterer Grund für den Niedergang des Bauernstandes (siehe oben Seite 36) klargelegt, an dessen Stelle bereits der ländliche Großbetrieb durch nichtarische Eindringlinge einsetz, welche aus der Gilde der Tebensmittel-Großzwischenhändler sich entwickelt und ergänzt, und dort, wo er sich einnistet, den Bauernstand vollständig verstlaut, ihn in härtere Sklaverei herabdrückt als es in den härtesten frondienst- und Robotzeiten war, ja noch entwürdigender hält und behandelt als er in den Jeiten römischer oder byzantinischer Ackerstlaverei gehalten war. Es sind eben Arter, welche heute dem Asittelländer, Mongolen oder Semiten als Sklaven versallen, welche — und darin liegt der bittersie Hohn der Tatsache — als freie Staatsbürger gelten, welche Wahlrecht besten und es auch aus

ilben und ihre Drosselung, nämlich ihre Volksvertretung, selber mählen! Es kann keinen grausameren Scherz der Zeitgeschichte geben als diese unglaublichen Zustände!

And unsere Großgrundbesitzer, die meist Abkömmslinge alter Armanengeschiehter sind und als solche kraft ererbter Pflicht die Führer des Volkes (siehe oben Seite 26) sein sollten, wie stehen diese jenen Zuständen gegenüber, da sie naturgemäß ja auch landwirtschaftliche Großbetriebe pflegen sollten? Tur sehr, sehr selten betätigen sie sich selbst als Landwirts, da ihnen die Kandwirtschaft als solche zu mühevoll erscheint und ihnen dazu meist der nötige Ernst und mühevoll erscheint und ihnen dazu meift der nötige Ernft und das dazu notwendige Wissen vollständig fehlt. Sie sind daher gezwungen, die Güter durch Verwalter und landwirtschaftlich vorgebildete Zeannte betreuen zu lassen, welche — da
der Zesiger mangels von fachkenntnissen, sie weder zu beaufsichtigen, noch ihre Anordnungen, ihr sonstiges geschäftliches Gehaben, namentlich aber ihre Rechnungslegung zu prüsen vermag — aus diesen Gründen gerade nicht immer den Vorteil der Gutsherrschaft im Auge halten. So kommt ber sonst unerklärliche fall zur ziemlich häufigen Erscheinung, daß Gutsherren ihre Candwirtschaft, ihre Meierhöse, auch daß Gutsherren ihre Candwirtschaft, ihre Meierhöse, auch wohl Brauereien, Glashütten usw. in Pacht geben, sich mit einer lächerlich kleinen Pachtsumme begnügen, welche ihnen nach den Verlusten in eigener Verwaltung noch als gläusender Gewinn erscheinen, während der — meist nicht, selbst antiarische — Pächter in wenigen Jahren zu Reichtum gelangt, in nicht seltenen fällen bald sogen das Gut selbst erwirdt, während dem einstigen Erbherrn nichts weiter als der leere Titel verbleibt. In vielen, jedoch sicherlich nicht in den meisten fällen ist wohl das sogenannte "Havaliersleben" der entstüterten adeligen Herren die Ursache, daß landtässliche Güter in solchen unedlen Besitz geraten und derlei unedle Besitzer dann Sitz und Stimme als Großgrundbesitzer in den Candagen erwerben, um auch auf diesem Wege die Macht der tagen erwerben, um auch auf diesem Wege die Macht der Großen Einen Internationalen Partei, der furchtbaren

Großen Internationale zum fluche, zum Verderben des einund erhgesessenen Volkes, seines verblendeten Adels und ganz
folgerichtig auch seiner Dynastien in erschreckender Weise zu
mehren. Das einzige was der zeitgenössischen Weise zu
mehren. Das einzige was der zeitgenössischen Weise zu
grundbesitzer heute noch pslegt, ist forsikultur und Jagd,
und owohl wir ihm für Aufforsung und Waldpssege dankbar sein müssen, so haben wir doch schon oben Seite 38
es gezeigt und mit einem kennzeichnenden Beispiel belegt, wie
sehr dies Bestreben heute übertrieben wird und auf der
anderen Seite schädigend wirkt. Der alte Urmanensat:
"Halt Maß in allen Dingen", hat eben, wie so
manch andere Urmaneversenntnis alle Einwirkung verloren.
Der neue, unedle, nichtarische, meist deutschseinliche Großgrundbesitzer, der den adeligen Erbherrn aus dessen und
Dolkes mit dem erwucherten Wald, den er aus Geldsgier vernichtet und seinen Wuchergelüssen opfert, wodurch er das
kand zur Wüsse macht, indem er es den Wildwässern und
beren Dermurungen preisgibt. Und die Jagd? — Ist es
denn auch wirklich noch das alte "edle Weidwert"? — Man
lese nur die Zissern des bei solchen Jagden zur Strecke gebrachten Wildes, das oft in die Tausende geht! Würde regelrecht nach Bedarf abgeschossen, so sonnt den Markten macht dessen
Marktwert unsicher, denn die breite Masse des Volkes würde
erst dann sür Wildbere als Aahrungsmittel gewonnen werden
können, wenn es dasselbe regelmäßig — wie Schlachtviehseinen Kunnersen and die dadurch bedingten Preisschwankungen, denn diese zu versolgen, sehlt es der kleinen
bürde es sich schon seinen
diese Kind schonseiten
das gezeichen Schonzeiten
wirde es sich schons eine
diesen Einlieferungen und die dadurch bedingten Preisschwankungen, denn diese zu versolgen, sehlt es der kleinen
bürgerlichen Hausssan diest!

Und dadurch find wir wieder zum Cebensmittelwucher zurückgedrängt, dessen momentanes Schlagwort heute lautet:

"Fleischeinschler aus Argentinien!" Warum nicht aus dem uns viel näheren nördlichen Afrika? — Daß da nicht Volksvorteile, sondern die Vorteile jener Einen Großen Internationalen Partei die Criedkraft bedeuten, bedarf nicht erst der Erwähnung und dies ebensowenig wie die Catsache des Kampses um Bewilligung oder Nichtbewilli-

Tatsache des Kampses um Bewilligung oder Luchtvewungung der Einfuhr.

Seit dem Bestande der "verfassungsmäßigen Volksvertretungen", also seit rund sechzig Jahren sahen die "Volksvertreter" der nach ganz bestimmten Grundssäßen angeordneten Vernichtung des Bauernstandes und damit der Vernichtung der Volksernährung durch eigenes Baugutruhig und untätig zu, und die wenigen weiterblickenden Warner wurden von der Mehrheit gewalttätig niedergestimmt und für ihr mannhaftes Eintreten sür Volkswohlsahrt durch die schwarze Schukund Schirmtruppe der Einen Großen Internationalen Partei, durch die hochgelobte Presse, obendrein noch als Kinsterlinge, Zückschrittler usw. bei ihren Wählern verleum det und das ührter Wählern verleum det und das ühren Wählern verleum det und des ühren Wählern das beim nächsten Wahlen wird der ihre solche Rückschrittler ersetzen. Und so sehen wir die unerquicklichen Kämpse um Erlaudnis oder Verbot der kleischeinsuhr aus Urgentinien entbrennen, nachdem nach sechzigischriger satunischzielssächich nichts anderes übrig bleibt, als die fleischeinsuhr wirklich zu bewilligen. Billiger wird das fleischensahner mit Lebensmitteln sich ins maßlose steinen Großen Internationalen Par-

tei, der fluchbeladenen Großen Internationale, die schon nahe an ihrem erträumten Ziele zu sein — wähnt, das Schmieden eines weiteren Ainges an der Sklavenkette des Volkes, ja der Gesantmenschheit nicht verwehrt werden könnte, um diese endlich vollständig zu knebeln, zu versklaven. Und diese erträumte Ziel, dieser erkehnte Zukunstaskaat jener Großen Linen Partei, jener fluchbeladenen Großen Internationale ist das Angeteilte und Anteilhare Linige Weltzeich, ist die Line Herde mit dem Einen Hirten, ist das keich des Goldenen Kalbes, das hochgelobte Zukunstaserich des Großen, Goldenen, Andegrenzten Eukunstaserich des Großen, Goldenen, Andegrenzten Eukunstaserich des Großen, Goldenen, kalbes, des hochgelobte Regierung des Altertums war unbedingt die byzantinische. Sie war der verkörperte Wucher selbst, der um seiner selbst willen mit aller danzle währen Verksiewerze der Kerntlichen Stendt

Die gewissenloseste, schmachbeladenste Regierung des Altertums war unbedingt die byzantinische. Sie war der verkörperte Wucher selbst, der um seiner selbst willen mit aller damals möglichen Derseinerung des öffentlichen Strebertums mit nicht zu überdietender habgier alles edlere aus Gemeinwohl gerichtete Wollen unterdrückte und in beispielloser Derstommenheit schamlos offenen Raubbau betrieb und so in selbstmordender Verruchtheit die antike griechische Kultur zerstörte, noch lange bevor der Türke dazu seinen Segen gegeben und das byzantinische Reich aus der Reihe der europäischen Staaten wohlverdientermaßen ausgetigt hatte.

päischen Staaten wohlverdientermaßen ausgetilgt hatte.
Und nicht anders wie im oströmischen Kaiserreich war es — mit gleichem Schlußergebnis — auch im weströmischen Kaiserreiche bestellt. Nach den Unklagen, welche bekannte römische Schriftseller\*) ihren Zeitgenossen, welche bekannte römische Schriftseller\*) ihren Zeitgenossen, vorhalten, waren beren Hauptlaster die "lugaria", die "ambitio" und die "avaricia" von deren Überhandnehmen sie den Verfall der Sitten herleiten und ein Ende mit Schrecken vorhersagen. Sie bezeichnen also Verschwendungssucht, übertriebenen Auswand (lugaria), Streberei, Stellenjägerei (ambitio), gierige habsucht und Wucher (avaricia) als die häulniserscheinungen ihrer Zeit, und — traurig, traurig! — geraded ieße

<sup>\*)</sup> Salluft, Cicero, Citus, Cacitus, Livius, Horaz, Virgil u. a. m.

Caster find die Criebfedern, ja geradezu der alles befeelende Geist unferer zeitgenöffischen Kultur.

Und doch, mit welchen einfachen Mitteln wurden damals jene Laster großgezogen, gegen diejenigen von heute; wie erschrecklich weit hat es unsere neuzeitige Kultur gebracht! Wohl kannten die Römer den Reichtum, den plumpen Reichtum in Goldbarren, noch war ihnen aber die erdichteten, vorgespiegelten papierenen Reichtlimer von heute so gut wie unbekannt und deren Machtentsaltung, durch Willensbetätigungen in einigen Minuten die Börsenkurse der ganzen Welt ins Schwanken zu derigen und dadurch Milliarden zu ergaunern, lag noch jenseits aller ihrer fühnsten Träume. Wenn auch listig und verschlagen, war ihr handel doch noch auf richtigen Kauf und Verkulgen, war ihr handel doch noch auf richtigen Kauf und Verkulgen Waren begründet, denn sie hatten noch keine Uhnung vom Terminhandel, jenem schmachvollen Börsenspiel, dei welchen Unmengen von Waren, Unstummen von Werten — welche aber tatsächlich gar nicht und nirgends vorhanden sind! — auf bestimmte Zeit ver- und gekaust werden, wodei nur die "Disserns" (Unterschied der Wertschwankung) im Auge behalten wird und Gewinn oder Verliss bedeutet. Jene herrliche Ersindung ist Eigentum unserer Kultur und war bei den "korrupten Römern" daher noch nicht im Schwange. Und wie ungeschieft und mühevoll zugleich waren ihre sonstigen "Finanz-Operationen!" Sie mußten zahlreiche heere auf die Beine bringen, um die ihnen bekannte und zugängliche Welt auszuplündern. Wie einsach vollzieht sich das heute durch die Börsen- und anderen Erusts. Welche Stümper waren gegen uns die Römer und die Byzantiner!

Alber trothdem ist sold ein Rückblick sehr lehrreich und nach den Regeln der Kettenrechnung läßt sich das unbekannte vierte Glied ja sinden, wenn deren dreie bekannt sind. Und die Weltgeschichte ist das Weltgericht, sagte schon Schiller. Freilich werden die Akten jenes Gerichtes meistens ebenso verfälscht, wie die Gerichtssaalberichte in unseren Zeitungen,

nach welchen sich dann der unbefangene Ceser meistens entsett, wenn der Ungeklagte, der von der ihm befreundeten Presse als ein Wohlkäter der Menschheit geschildert wurde, am Ende zwölf Jahre an Zuchthaus erhält.

Und genau so verhält es sich auch im falle Byzanz und Rom. Der naive Ceser einer "Weltgeschichte", der sich an der herrlichen Größe der Kaiser von Byzanz, an der ruhmvollen Erhabenheit des Römertums wollussschauernd erbaut hatte, ist von der Cragis ihres Sturzes tief erschütter und gedenkt in ohnmächtiger Wut des grausamen Schuldspruches des Schickalssenkers im Weltgerichte, weil er die baut hatte, ist von der Cragif ihres Sturzes tief erschüttert und gedenkt in ohnmächtiger Wut des grausamen Schuldsspruches des Schickalsenkers im Weltgerichte, weil er die Wahrheit nicht ersahren hatte, die man ihm in verbrecherischer Absicht vorbehalten hatte — wie in jenem zeitgenössischen Gerichtssaalbericht. Er kann daher — aus Unkenntnis der Sachlage — auch nicht die Rechenausgabe der Gleichung lösen, die da lautet: a, Schuld der Römer (oder Byzants): d. Sühne Roms (oder Byzants) — a, Schuld unserer zeitgenössissischen Kultur: d', Sühne derselben — — Die Kösung dieser Rechenausgabe ist sehr einsach, sehr leicht, aber das Endergebnis wäre ein niederschmetternd trauriges, wenn wir nicht wüßten, daß die Schicksalswürfel noch nicht geworsen sind, wenn wir nicht wüßten, daß sich bie Hohen Kater noch nicht zu den Richterstühlen gesetzt und daher noch Zeit — aber Höchste Zeit! — vorhanden ist, dem Richterspruche "Schuldig!" kräftige Übwehr gegenüber zu stellen, indem wir die gemachten fehler erkennen und auf deren Ubstellung bedacht sind.

Dersuchen wir also die Zeit zu nützen, indem wir nach den Ursachen der Behebung mit würdevollem Ernst zu arbeiten, um endlich den jahrhundertelange gehegten Wunssch, an deren Behebung mit würdevollem Ernst zu arbeiten, um endlich den jahrhundertelange gehegten Wunssch, damit wir zum heile des ario-germanischen Dolfes mit frischen Fero mm-freier Enteinzussehen vermögen! — Alaf sal fens! —



## ll. Die Wandlung.

er zagt, daß er des Heiles fehle, Der beuge sich des Bannes Streich; Mir ift nicht bang um meine Seele Steh' ich zu Raiser und zu Reich! Walther von der Vogelweide.

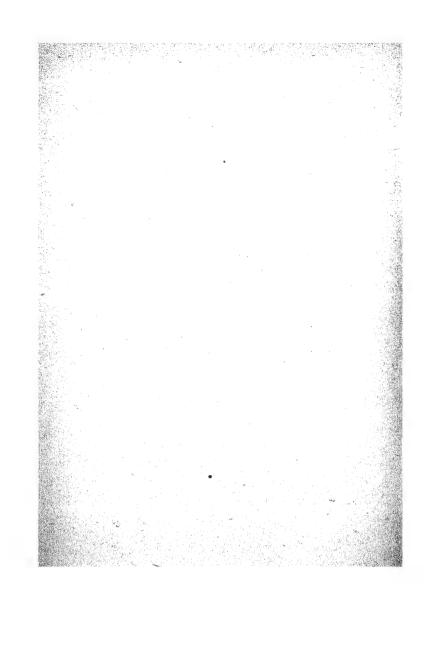



er verdienstvolle und darum vielsach angefeindete und absichtlich mißverstandene forscher dr. Jürg Lang
v. Liebensels sagt in Ar. 22, Seite 8 sf.,
seiner "Ostara",\*) "Bas Gesethuch
des Manu usw." wörtlich solgendes:
Ubrigens sind ja alle parlamentarischen

Ubrigens into ja alle pariamentarijaen Pægierungen doch nur humbug und Unfinn, da der blödfinnige Grundsag gilt, daß Stimmenmehrheit — die zudem durch "Hausordnung" und Schwindeleien gefälscht wird — für die Staatsleitung entscheidend ist. Die Cschandala (nichtarische, minderwertige Rassen) sind immer in der Mehrzahl. Nach dem Rassenscht wird eines jeden Staats bem Rassenrecht wird eines jeden Staats-bürgers Stimme nach der Rassenwertigkeit gewogen, nicht bloß gezählt. Wer mehr afische Kassenmerkmale an sich hat, (wer also reinrassiger ist als die anderen es sind), hat um fo mehr Stimmen.

Das auf natürlichen Grundfäten aufge-

Das auf natürlichen Grundsätzen ausgebaute Rassenrecht ist trotz seiner anscheinenden härten doch ein weitaus menschenfreundlicheres Gesetz als unsere heutigen Gesetz und Kechte. Es straft nicht mit Schwert, Beil, Strick und stinkiger Zelle, sondern verknechtet den Abertreter des Gesetzes und nützt seine Körperkrast in der Iwangsarbeit zugunsten der höherrassigen aus. Gewiß, es nuß auch die niederen Rassen geben, auch sie haben ihren Iwassen im haushalte der Kultur zu erfüllen. Dieser Iwas ist eben:

<sup>°)</sup> Oftara-Verlag in Rodaun bei Wien. Das Verzeichnis der bis-her erschienenen Hefte der Oftara fiehe am Schluffe dieses Buches.

Dr. J. Canz v. Liebenfels: Das Gesetzbuch des Manu.

dem asischen Menschen zu dienen, ihm die groben handwerkerarbeiten abzunehmen und ihm handlangerdienste bei der fortbildung und Weiterentwicklung der Gesittung zu leisten. Die soziale Frage, die doch mehr oder weniger die Frage ist: Wer soll oben, wer soll unten sein?, wird dadurch mit einem Schlage in gerechter und unansechtbarer Weise gelöst.

Ja, es ist eine Schmach und eine Schande, wenn ein Using (Urio-Germane, Deutscher) ein "Hundelben"—wie Manu sagt")— im Cohndien ste sich herzzereisend, wenn man sieht, wie Menschen der herrlichsten assischen Ausse Fabriksarbeiter und Tagschreiber in einem Unte sein müssen, wenn sie vielleicht gar ihre Geistesarbeit in den Dienst eines ganz minderwertigen Mischlings stellen müssen. Dieses edle Rassenblut soll und wird — vorausgesetz, daß es sich rein erhält — nicht unterzehen. Es wird der Tagschmen, wo man diese Menschen wird, ebenso wie der kommen, wo man diese Menschen suchen wird und wo man Prämien auf ihre Zeugung ausseizen wird, ebenso wie der Tag kommen wird, an dem man die Mischlingsbrut, die Staat, Gesittung, Religion und Gesellschaft zersort, vom Erdboden hinwegtilgen wird müssen, da es keinen Staatsmann und keinen Jinanzminister gelingen wird, die Ansprüche jener saulen, gesinnungslosen und verseuchten Zestienhorde zu befriedigen. Es wird auch der Tag kommen, ja, er ist school auch den Berichten französischer Zeitungen — da man ernstillich an die Aussührungen meines Dorschlages, aus Anthropoiden und niedrig stehenden Rassenien eine neue Sklavenart zu züchten, schreiten wird, um dadurch der sozialdemokratischen Schwarmgeisterei das Cebenslicht auszublasen. Ist es denn menschlich, Vollmenschen und unauszublafen. Ift es denn menschlich, Vollmenschen und un-

<sup>&</sup>quot;) Gefeth. d. Manu: IV. Haupfftiid, 6: "Dienst um bedingten Sohn heißt Swadvitti ober Hundeleben und muß daber schlechterdings gemieden werden".

bescholtene Menschen in die Kohlenbergwerke (oder in die heizräume der Ozeanfahrer) hinadzustecken und ihnen gerade nur soviel zu geben, daß sie just noch leben und noch neue Cohnstlaven zeugen können? Tum aber brauchen wir Kohle und Erz, wenn wir die Kultur erhalten wollen! Ia freiheit aus dem "Savavritti", aus dem "Hundeleben der Lohnarbeit" für den Afreiheit aus dem "Savavritti", aus dem "Hundeleben der Cohnarbeit" für den Alsing (Arier, Deutschen, Germanen usw.), und den alten Assensiehen wieder verknechten und ihm das Joch der Kultur anlegen, das er störrisch abzeworfen hat! Es wird ihm dabei nicht allzuschlecht gehen, denn der höhere Menschift ein tiersreundlicher Mensch, und wird auch den Waning aus eigenem Interesse nicht zu stark überanstrengen, jedenfalls nicht so ausschinden, wie heute unsere mittelländischen und mongoloiden Spekulanten und Großgauner den assischen Geistesarbeiter ausbeuten und bestehlen. Wem von den Eschandalas das nicht paßt, der soll in die Unkultur zurückstehen. Auch in völkerrechtlicher Zeziehung kann nur das Rassenscht Ordnung schaffen. Unser Zeit ist die Zeit des ausgebildeten Nationalismus, d. h. alle Völker haben sich national geeinigt und konsolidiert. Wird diese Entwicklung einmal abgeschlossen fein — und das wird in einem Jahrzehnt der Fall sein — dann werden wir in das Zeitalter des "Phylokrafie and Konsolidierung eintreten.

Um den frieden zwischen den Rassen herzustellen, werden sich die Rassen wieder trennen, wie Abraham von Lot, dem Sodomsassententend, sich trennte. Wir werden der assischen Rasse als Wohngebiete die gemäsigten Zonen, der mediterranen Rasse die tropischen Zonen, weil gesundheitlich am zuträglichsen, anweisen. Die assische Rasse foll die Mongolen als Diener, die mediterrane Rasse die Neger als Diener haben. In de massischen Rassen der sehen die alten monarchischen Verfassungen, das herren- und Mannesrecht und die christen

Die Eine (einige) Große Internationale Partei.

liche Religion in alter Keinheit und Btrenge gewahrt. In dem mediterranen Gebiet soll es republifanische, konstitutionelle, anarchische, seministische und akseistische Staaten ganz nach Belieben geben. Jedem Menschen
foll es frei stehen, in ein ihm zusagendes Gebiet auszuwanbern, und auch politisch und sozial — eventuell auch seministisch — nach "eigener Fasson" selig zu werden. Das Lassen ist ein menschen eine und liches Recht, es verlangt nur Ordnung und reinliche Scheidung und läst jedem
seinen eigenen Wissen, da der Wilse rassenhaft von der Geburt an bestimmt und durch Drill nicht aeändert werden

seinen eigenen Willen, da der Wille rassenhaft von der Geburt an bestimmt und durch Drill nicht geändert werden kann, auch nicht geändert werden soll.

Diese hochbedeutsame Unleihe aus den ungemein wichtigen Schristen des geisvollschöpferischen Forschers Dr. Idra Lanz v. Liebensels habe ich deshalb hier zum Abergange gewählt, weil es kurz und dündig ausspricht, wo wir unser Itel zu suchen haben, weil er vorzüglich klar die zu wandelnden Wege absteckt, weil ich das, was einmal eine aut gedei zu juagen naven, wen er vorzugna, that die zu kanteleden Wege absteckt, weil ich das, was einmal eine gut geprägte Formel sand, nicht mehr gerne in anderen Worten sage, und schließlich, weil ich durch diese Wiedergabe einer Hauptstelle aus seinen Schriften, auf diese das Augenmerk

meiner Cefer lenken möchte.

meiner Ceser lenken möchte.

Im früheren Abschnitte haben wir gesehen, daß in dem rund sechzigjährigen Bestande der verfassungsmäßigen Volksvertretung keineswegs jenes Völkerheil sich entwickelt hatte, wie man ein solches während des tollen Jahres 1848, das als "Völkerfrühling" über Gebühr verhimmelt wurde, so freudetaumelnd erwartete; vielmehr, daß die Volksvertretung sich als der gefährlichste Volks, Staats und Dynassie erwiesen hatte, zumal zene Eine Große Internationale Partei immer die Berfassung mit Volksvertretung — im geheimen Hossen — als den Ähergang zur Aepublik betrachtet! Wie nun

schon aus vorstehendem Auszug aus Dr. J. Lanz von Liebenfels hervorgeht, werden von uns Ario-Germanen die manarchischen Berkassungen ausdrücklich verlangt und jeder weitere Schritt, der uns mit einer republikanischen Verfassung bedrohen wollte, würde mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen.

ichievenheit zuruczgewiesen. Es ist in jenem Völkerfrühling vor sechzig Iahren die verfassungsmäßige Volksvertretung oder wie man damals sagte, die "Konstitution" als eine Befreiung galt, und da muß nun die Frage gestellt und beantwortet werden, was in den vormärzlichen Staatsformen als so drückend empfunden wurde, daß die "Konstitution" als eine betreiende Erläsung deinhelt wurde.

und beantwortet werden, was in den vormärzlichen Staatsformen als so drückend empfunden wurde, daß die "Konstitution" als eine betreiende Erlösung bejubelt wurde?

Ehe ich aber dieser Frage näher trete, sei voresse sanz bestimmt betont, daß durch ganz Deutschland und das deutsche Osterreich das Volk, selbst nicht im Freudentaumel des jungen Freiheitsrausches, nirgends sich seindlich seinem jeweiligen Regentenhausel des jungen freiheitsrausches, nirgends sich seindlich seinem jeweiligen Regentenhaus oder dessen betreffenden Kronenträger gegenüber benahm, sich ohne Ausnahm er königstreu erwies, was nur mit der Beispielen aus vielen hier belegt sein möge. So wollte man in Baden-Baden die Republik ausrusen, aber mit dem — Großberzog an der Spize! — In Wien hatten die beiden Aufrührer heiner und Tuvora in der Mariahilserstraße vom Kutschdock eines fiakers aus — der ihnen als Rednertribüne diente — das Haus Habsburg des Chrones für verlustig erklärt und die Republik ausgerusen. Der Kommandant des Ersten Wiener-Bürgerregimentes und Bezirkschef am Reudau, Kausmann f. Unt. Killian — mein Großvater von mütterlicher Seite — verhastete aber beide und nur seinem Unsehen und seinem Einslusse hatten sie es zu danken, dass sie spiele wären viele noch zu erbringen. So wurde z. B. im Jahre 1848 plöglich in Wien das Gerücht verbreitet und

durch Maueranschläge (deren einen ich selbst besaß) noch bestärkt, daß Kaiser Josef II. (\* 1741, † 1790) nicht gestörben sei, sondern nur eine Wachspuppe für ihn in den Sarkophag gelegt wurde, während er selbst in einem ungarrischen Kapuzinerkloster gesangen gehalten werde und noch lebe, woran die Ausstonderung zu seiner Besteiung in stammenden Worten sich reihte. Und das wurde geglaubt, obwohl damals der Kaiser schon 107 Jahre alt hätte sein müssen; ja es wurde ganz ernsthaft eine Kettungstat für ihn geplant, die aber dann in den sich überstützenden Ereignissen nicht mehr zur Beratung und Durchsührung kommen konnte. Das ist gewiß nicht ein Kennzeichen für die Dynastiesen von 1848. Die ganze Volkswut richtete sich nur gegen die, damals "Kamarilla" genannte, Umgebung des Kaisers zerdinand, den man von ihr befreien wollte. Darum tat Metternich sehr klug daran zu sliehen, denn sein Eeden war damals in Wien allerdings nicht mehr sicher; aber weder dem Kaiser, noch irgend einem Mitzlied des Kaiserhauses wäre auch nur ein haar gekt im mit worden. Dies zur Klärung zum voraus.

Der ganze Rummel galt also dem metternich-sedniskyschen Polizei-Verwaltungs-System, das aus den tiessten Ciefen der Volkssele heraus ehrlich gehaßt wurde, und das zum Sturze reif war. Diese allgemeine Verbitterung sucht nun nach Ubhilfe, welche sie instinktive in der alten Kauvers sicht erkante und daher nach den nere

Der ganze Rummel galt also dem metternich-sedlnißkyschen Polizei-Derwaltungs-System, das aus den tiefsten Ciesen der Dolkssele heraus ehrlich gehaßt wurde, und das zum Sturze reif war. Diese allgemeine Verbitterung suchte nun nach Abhilse, welche sie instituterung suchte nun nach Abhilse, welche sie institute in der alten Gauverfassung ahnte, aber insolge von Unkenntnis nicht erkannte und daher nach den vermeintlich mustergültigen großen Vorbildern, nach der französsischen Revolution und dem englischen Parmente hinüberschielte und Revolution spielte, so wie Zuben Räuber und Indianer spielen. Da kannen die Kundschafter und Sendboten (zu deutsch genannt: Emissäre) der Großen Internationalen — besser gefagt, der Einen Großen Internationalen — besser gefagt, der Einen Großen

den bekannten Schlagworten die Stimmung für die "Kon-flitution" (Verfassung) und für das "Parlament" (Volks-vertretung) vor. War die Erhebung nach dem Musier der französsischen Revolution von 1789—1795 gestaltet und ge-plant, so war das englische Parlament zum Vorbild für die neue Regierungssorm gewählt, und das Volk, das sich nun austoben konnte, war zufrieden und glücklich, ohne sich felbst Rechenschaft darüber geben zu können, was es eigentlich wollte und wie es dieses Wollen zur ersprießlichen Cat um-

wollte und wie es dieses Wollen zur ersprießlichen Tat umgestalten hätte können und sollen.

Es ist nicht im Zwecke dieses Buches gelegen, diese Zeit der Entwicklung, der Entkäuschungen, der Leiden und Hoffnungen eingehend zu schildern, da die hier gedotenen Streislichter genügen, um einen Aberblick zu gestatten, wie die Verfassungen und Volksvertretungen entstanden sind, was man von ihnen erhoffte, während im ersten Abschnitte dieses Buches eine klare Abersicht in Kürze vorgelegt wurde, wie das Volk um seine Hoffnungen gebracht wurde, weil sich die Versassungen und Volksvertretungen — sagen wir — nicht bewährt hatten, und nach den gezeigten Mißersolgen ih re Volks. Staats- und Dynasties die dädlichkeit und seine hoffnungen gebracht wurde, weil sich sewährt hatten, und nach den gezeigten Mißersolgen ih re Volks. Staats- und Dynasties du ich keit und seine blichkeit unzweideutig erwiessen sich Kaiser Josef II. und König Friedrich II. von Preußen — als deren beiden leisten glänzenden Vertretern — für immer vorbei, welchen beiden großen Selbsiherrschern Osserreich und Deutschland es zu danken hatten, daß damals die französsische Revolution deutsche Gemaartung so ziemlich understützt erlessen, bette nor Keinen Deutschland es zu danken hatten, daß damals die französsische Revolution deutsche Gemaartung so ziemlich umberührt celessen, hatten, das Gemaartung so ziemlich umberührt celessen, hatten vor Keinen Deutsche in den Keinen deutsche deuts

französische Revolution deutsche Gemarkung so ziemlich unberührt gelassen hatte; von kleinen Putschen in den Grenzländern abgesehen. Nach der Zeit Napoleons aber kam die metternichsche Zeitschichte mit ihrer starren Bevormundung

des "beschränkten Untertanenverstandes", welche eben im Jahre 1848 so kläglichen Schiffbruch erlitt, aber infolge

## Urio-Germanische Gauverfassung.

ihres fünfunddreißigjährigen Einflusses die sich nun für mündig erklärenden Dölker wie unmündige Kinder einer gesamtvölkerschadlichen (internationalen) Macht ausliesern mußte, welche selbst von der Regierung als solche nicht erkannt wurde.
Wie große Kinder spielten diese deutschen Revolutionäre

mit den damals flügge gewordenen Schlagworten Vall, und holten mit rührendem Helbentum für die Große Internationale Gaunerbande die Kastanien aus dem Feuer und verbrannten sich dabei selber die Hände in surchtbarster Weise.

Sie wollten eine Volksvertretung gang im Sinne der alt-

arischen Gauverwaltung und erhielten dafür jenes Zerrbild bavon, das wir im ersten Abschnitte geschildert haben.
Was ist also eine Sauverwaltung? — Wie ließe sich eine solche dem heute gegliederten Deutschland und ließe sich eine solche dem heute gegliederten Deutschland und Osserreich, sowie den anderen germanischen Staaten anpassen, ohne dieselben in ihrem heutigen Bestande zu stören, ohne deren Unabhängigkeit anzutasten, ohne deren Dynastien zu schädigen, da für aber allen Anforderungen nach gerechter Vertretung aller Berufsstände gleich gewogen, ohne Mehrheitsvergewaltigung, voll und ganz Rechnung zu tragen? zu tragen?

Ju tragen?

Das Gefüge, der Rahmen für eine Gauverwaltung ist schon vorhanden, ja sogar im großen und ganzen mit wenigen Umänderungen noch so erhalten, wie er in der Urzeit sich aus Tohwendigkeitsgründen bilden mußte. Es bedarf daher keiner wie immer benannten Neugliederung. Jeder Staat, ob Deutschland oder Österreich, ob England oder holland, ob Dänemark oder Schweden usw., bildet für sich ein Ganzes, und dessen Usierer könig bleibt, was er heute ist, der Stellvertreter der Staatsgewalt, die Einheit über die Dieleinheit, diese in sich begreisend. Jeder Staat besteht aber aus mehreren Völkern oder Ländern, deren jedes seine von der mehreren Bölkern oder Kändern, deren jedes seine von der Gefamt-Staatsverwaltung loftgelöfte, diefer aber untergeordnete Candesregierung besitzt. Jedes Cand aber teilt sich abermals in Kreise oder Diertel, jeder Kreis für sich wieder in Bezirke, und in den Bezirken ordnen sich erst die selbständigen Städte, Märkte, größere Dorfgemeinden zu Sonderverwaltungen oder Gemeindegruppen aus kleineren Dörfern, Weilern oder Gruppen von Einzelsitzen, sogenannten "Kotten", zu gemeinschaftlichen Gruppenverwaltungen zusammengezogen.

Wir sehen also in der heute überall gebräuchlichen Derwaltung sowohl politisch, gerichtsmäßig, steuerämtlich usw., von unten nach auswärts fünf Stufen — wir wollen sie Ebenen\*) nennen — sich absondern, und können beobachten, wie eben diese Ebenen auch in Urtagen die Grundlagen der altgermanischen Gauverfassung gebildet hatten. Ursprünglich waren es aber sieben Ebenen, und es wird unsere Sorge sein, in der sich erneuernden altarischen Gauversassung jene unterdrückten beiden Ebenen wieder zur Geltung zu bringen und deren Gesamtzahl wieder auf sieden zu vervollständigen.

Die heute bemerkbare unterste oder erste Ebene (sie ist in Wahrheit aber die dritte), ist die der "Gemeinde"; alt: die Centschaft, welche irrümlich als "Zehnefchaft erklärt wird, da nicht von der Zahl Zehn, sondern von dem "Cent", nämlich den "Erfordernisleistungen für die gemeinfamen Angelegenheiten", die Bezeichnung herrührt. Aus diesem "Cent" entwickelte sich später der "Zehent". Es ist nun an und für sich gleichgültig, ob solch eine Centschaft oder Gemeinde heute eine geschlossene Stadt-, Markt oder Dorfgemeinde ist, oder ob sie sich aus dem verwaltungsmäßigen Jusammenschlusse mehrerer kleinerer Dörfer, flecken, Weiler, wohl auch aus der gemeindemäßigen

<sup>\*)</sup> Chenen daher, weil sie so gewissermaßen übereinander gelagerte Schichten bilden, wie die Stockwerfe in einem Hause. Im Bergwerksbetrieb werden diese übereinander gelagerten Schichten ober Ebenen bekanntlich als Horizonte bezeichnet.

Dereinigung einer bestimmten Anzahl von Einzelsigen zufammenstügt, welch letztere Zusammensetzung gewöhnlich als "Rotte" bezeichnet wird. Jede solche Geneeinde oder Centschaft ist sür sich selbständig und führt durch ihren selbstzewählten Gemeinderat unter Vorsitz des ebenfalls selbstzewählten Bürgermeisters ihre Geschäfte in Selbstverwaltung unter eigener und der Gewählten Verantwortlichseit, aber unter der Oberaussicht und Oberleitung der nächsthöheren Ebene, nämlich der Bezirks- oder Gaywaltung.

Die näch sich öchere, zweite Ebene besteht nur aus den Bezirks- oder Gaywaltungen, welche als Hunschaften\*) — iertsmilch hundertschaften genannt — in sich die Centschaften ihres Bezirkes zur Einheit verschweizen. Alle Gemeinden (Centschaften), deren Jahl selbstverständlich keine sessstehen war oder ist, da sich diese nach den Bevölkerungsverhältnissen, den Bodengestaltungen, und sonstigen Eigentümlichkeiten den Bodengestaltungen, und sonstigen Eigentümlichkeiten den Bezirkes (Gayes) richteten und demgemäß sich entwickelten, unterstanden und unterstehen noch heute der Bezirks, der hunsch aftsoder Gaywaltung. Es ist zu beachten, daß "Städte mit ihrem Es ist zu beachten, daß "Städte mit ihrem Gebieter, und daß Großstädte, die es in alter Zeit noch nicht gab, als solche der nächst höheren Ebene einzugliedern sind, worauf wir noch zu sprechen kommt ihrem Gebiet erscheint, ist allennal bezusschaft oder selbständiger Bezirk erscheint, ist allennal bezreissichen eine Städt der Sitz der hunschafts. Gayoder Bezirkswaltung und ihr Gebiet erscheint ihr eingeordenet. Würde aber eine Stadt in einem Gay derart anwachsen,

<sup>&</sup>quot;) Der Aame "Hunschaft" ift von "Hune", der Hohe, Mächtige, auch Richter abgeleitet. Der Dorsteher der Hunschaft war der "Hun" oder Hüne; er war Armane, Lehrer, Richter und Priester in Einem. Dergleiche auch "Hünengröber" oder "Hünenbetten". — Hunruogh-Hunschaftsrüger, d. i. Richter.

daß sie bedeutender als das Gay würde, dem sie eingegliedert ift, so wäre sie als selbständiges Bay, oder sellständiger Bezirk zu behandeln und aus dem bisherigen Gay- oder Bezirksverband auszuscheiden, um Störungen des Gleichgewichtes zwischen den Rechten, Pflichten, Bedürsniffen und Erfordernissen der Bevölkerung des Stadt- und Landgebietes hintanzuhalten. In dem falle, in welchem eine also ange-wachsene Stadt zum selbständigen Gay sich erhoben hätte, wäre ihr Stadtrat als die Gaywaltung zu betrachten, während deren Viertels-, Vorstadt- und Vorortewaltungen als die der Gaywaltung unterordneten Centwaltungen der kleineren Gemeinden aufzufassen wären, um die Besorgungen der einzelnen Stadtviertel, Vorstädte und Vororte selbständig, aber unter der Oberleitung der Gaywaltung, nämlich des Stadtrates, durchzuführen. (Dezentralisation unter der Herr-schaft einer Zentralidee.)

stadtates, ourchzusumen. (Dezentratifation unter der herrschaft einer Zentralidee.)

Ift nun heute, im Zeitalter der hochgelobten versaffungsmäßigen Volksvertretung auch die Gemeinde (Centschaft) selbständig und sich selbstverwaltend, so ist die Bezirks-, Gay- oder hunschaftswaltung doch nicht selbständig, sondern durch Regierungsbeamte verwaltet, statt wie erforderlich, durch gewählte Vertreterder Gemeinden Leichtschaften) gebildet, wodurch der entwicklungsnotwendige (organische) Jusammenhang zwischen den niederen und höheren Waltungsebenen unterbunden — und zwar zum Vorteile der Großen Einen Internationalen Partei unterbunden ist. Es sei darum auch schon hier vorläusig die selbständige Gay-, Bezirks- oder hunschaftswaltung durch Abgeordnete gesordert. Die Begründung dieser naturnotwendigen korderung werden wir später nachtragen.

Die dritte Eden eist die Ganumaltung oder der Kreis, welche alle Gay-, hunschafts- oder Bezirkswaltungen ihres Ureises oder Gaues in sich zur Einheit bringt und so deren Oberleitung oder Behörde darstellt.

## Der Sau oder die Saugrafschaft.

Auch die Gauwaltung wird heute nicht von gewählten Abgeordneten, sondern wie die Gay- oder Bezirkswaltung, durch Regierungsbeamte besorgt, ganz der alt-ario-germanischen Gauverfassung entgegen. Es sehlt hier nunmehr das zweite und wichtigere Bindeglied zum entwicklungsnotwendigen Jusammenhang zwischen den niederen und höheren Waltungsebenen, worauf später noch zurückgegriffen werden soll.

Ebenso wie sich aus der Centschaftswaltung große "Städte mit ihrem Gebiet" zur Ebene der hunschafts-, Gayoder Bezirkswaltung erworkeben, ebenso steinen besonders

Ebenso wie sich aus der Centschaftswaltung große "Städte mit ihrem Gebiet" zur Ebene der Hunschafts-, Gavoder Bezirfswaltung emporheben, ebenso steigen besonder große Weltssädte mit einer Einwohnerzahl von über einer Million, ganz naturgemäß — wie z. B. einst die Freien Reichsstädte — aus dem Verbande des Gaues, dem sie angegliedert waren, heraus, um für sich selbständige Gaue zu bilden, da ihre Verhältnisse andere Ulagnahmen bedingen als jene des slachen Candes, wodurch eine gesonderte Verwaltung notwendig und ersorderlich erscheint, um den Frieden zu wahren. Somit hätte eine Millionensiadt — wie z. B. Wien oder Berlin — den Rang der dritten Ebene inne, wäre für sich ein selbständiger Kreis oder Gau, und hätte daher in sich selbständiger Kreis oder Gau, und hätte daher in sich selbständiger Kreis oder Gauwaltung der Waltung, und zwar: a, die Kreis- oder Gauwaltung der witten Ebene, mit dem Bürgermeister und den stellbertetenden Bürgermeistern an der Spige: b, die Bezirfs- hunschafts- oder Gaywaltung der zweiten Ebene, welcher bestimmte größere Teile des Stadtgebietes als Bezirfe, hunschaften oder Gaye unterstillt wären. Und tatsächlich gliedert sich ja auch die Stadtwaltung Wiens z. B., in jene drei Ebenen, als: Stadtrat (dritte Ebene); Gemeinderat (zweite Ebene) und Bezirfsrat (erste Ebene), wenn auch noch nicht nach odigem Schema, sondern nach dem parlamentarischen Vorbild von Oberhaus und Unterhaus.

Die nächsthöhere, die vierte Ebene, ist die Laususmältung mit dem Statthalter an der Spitze, als die unmittelbare Oberbehörde der in der dritten Ebene wirkenden Kreiss oder Gauwaltungen, und die mittelbare ber in den tieseren Ebenen wirkenden Unterbehörden, nach der suschen Ebenen wirkenden Unterbehörden, nach der suschen Alle Grafschaft galt, so gilt das Land als Kürst entum unbeschadet des Kangtitels seines Chronherrn; es mag derselde der eines Königs, herzogs oder Markgrasen sein, oder sonst wie immer lauten, denn das sind spätere Titelerweiteringen, die an der Tatsache selbst nichtsändern, da es sich hier lediglich um Titelfragen handelt. Dies schon darum, weil der größeren Bevölserungszahl von heute entsprechend, gegen jene zur Zeit der Entstehung der Gauwaltung von einst, heute manche Grasschaft der dritten Ebene zum Fürstentum der vierten Ebene (3. 3. Württemberg, Mähren usw.) naturgemäß sich hob, was durch die Titelfrage gänzlich undersicht bleibt. Uuch die Tatsache ändert nichts an dieser Einteilung, daß beispielsweise das größere Mähren hingegen eine Martgrafschaft und selbständig, das größere Mähren hingegen eine Martgrafschaft und als solche ein Kronland Össerreichs ist, denn der König von Württemberg ist trotz seiner Souveränität und unbeschadet derselben, dem Deutschen Reiche eingegliedert, sowie dem Naufgraf von Mähren dem Österreichischen Kaiserstaat eingeordnet ist, woden dem Osterreichischen Kaiserschade eingendent ist, woden dem Deutschen Reiche eingegliedert, sowie der Martgraf von Mähren und der Kaiser von Osterreich eine und dieselbe Wesenheit ist, an der Grundsälichseit des Derhältnisses nichts ändert. Diese beiden Cänder — um dei dem Beispiele zu bleiben — gehören trot ihres titelmäßigen Rangunterschiedes, doch in eine und dieselbe vierte Ebene, in jene der Jürstentimer.

Die nachsthöhere fünfte Ebene bilden die Reiche, welche sich unter einer Grane zu einem selbstän-

digen Btaate herausgebildet haben, und deren Monarchen als die sichtbaren Vertreter des göttlich-arischen Rechtes zu betrachten sind, in welcher Machtsellung und in deren Sinne, der Ararita gemäß, sich auch die Kennzeichnung ihrer Würde als "von Gottes gnaden" begründet; freilich nicht in dem mißbrauchten Verstande eines selbsiberrlichen Vesporen, den eben das ario-germanische Recht nicht kennt und nicht dubden darf. Wenn das ario-germanische Volkwieder gesundet, wird diese Kennzeichnung der Würde wieder den lichten Edelstein, den "Weisen" bedeuten, der zu oberst die Krone des "Arabari" ziert.

eben das ario-germanische Recht nicht kennt und nicht dulben darf. Wenn das ario-germanische Volkwieder gesundet, wird diese Kennzeichnung der Würde wieder den lichten Edelstein, den "Weisen" bedeuten, der zu oberst die Krone des "Arahari" ziert. Haben wir so die fünst Ebenen der Waltung durchwandert, so bleibt es uns nun als Verpstichtung zu zeigen, wie sich die Waltung jeder einzelnen Sene zu betätigen haben wird und wie sich jene fünst Senen gegenseitig unterstützen und beeinstussen missen, nur allen Anforderungen nach gerechter Vertretung aller Verussstände gleichgewogen, ohne Alehrheitsvergewaltigung voll und ganz

orderungen nach gerechter Vertretung aller Gerufstände gleichgewogen, ohne Mehrheitsvergewaltigung voll und ganz Rechnung tragen zu können.
Es wurde schon oben gesagt, daß es ursprünglich in ter arin=germanisch=deutschen Gauverfassung siehen Maltungsevenen gab, und daß die erneute Armanenschaft in allererster Linie darauf zu dringen haben wird, diese alt-ario-germanisch-deutsche Gauverfassung wieder herzustellen, wobei ausdrücklich und nicht oft genug es hervorgehoben werden muß, daß dies kein "Turück zum Ariertum", sondern ein ganz entschiedenes und entscheidendes "Hinauf zum Ariertum" zu bedeu-

ten hat! **Der raffisch=arische\***) **Mensch ist** eine ausgesprochene Ich tümlich keit (Individualität), er ist ein

<sup>\*)</sup> Dr. J. Kang von Liebenfels, unfer verdienter Raffenforscher, bezeichnet die "arische Raffe" als "afische Raffe", mit Kinweis auf

Erfie Ebene: Der raffifch-arifche Menfch.

Herrenmensch im Gegensatze zu den Perdenmenschen der mittelländischen, mongolischen Alischrassen oder der Cschandalas (Affenmenschen). Er besatz immer das Selbstest im mungszecht säher auch immer das Selbst dest im mungszecht säher auch immer das Selbst dest im mungszecht säher auch immer darum war ihm aber auch das Ordnungszestihl zu eigen, mittels welchem er sich freiwillig in die selbstgesch affene, entwicklungsnotwendige Waltungsordnung fürste. Anders der Herden menschlen, der mittelländischen, der mongolischen Alischrassen und der Cschandalas (Affenmenschenbrut), der auszesprochenen herden mensch heit, der unverbesserlichen Stlaven mensch heit, der Tiermenschen heit. Diese haben im Gegensatze zum ario-germanisch-deutschen herren haben im Gegensatze zum ario-germanisch-deutschen Herren-menschen kein höheres Selbstbestimmungsgefühl, sondern nur den tierischen Selbsterhaltungstrieb; daher auch kein Ordnungsgefühl, wohl aber grenzen-lose Selbst ucht (Egoismus) und der daraus sich solgernden Willfürherrich aft, wenn fie die ihnen auferlegte Zwangsherrschaft gebrochen haben; aber fie find bar erlegte Mangsherrichaft gebrochen haben; aber nie into bat alles Ordnungssinnes, wenn auf sich selbst gestellt, unsähi ein Staatswesen, ja selbst nur ein kleinstes Gemeindewesen zu schaffen oder zu erhalten, weshalb schließlich jeder dieser Dersuche ihrerseits ein Ende mit Schrecken in But und Usche nimmt.\*) Zahlreiche Beispiele ihrer Geschichte beweisen dies (z. 3. die Gründungsgeschichte Rußlands), in welchen sie arische herrscher suchten, denen sie sich willenlos und bedingungslos unterwarfen, aber nur mit der Knute im Zaume gehalten werden konnten. Der ario-germanische Deutsche

die Ufen als Göttersöhne. Diese begründete und richtige Bezeichnung kann ich für meine Schriften nicht mehr in Unwerdung bringen, well ich vom Anbeginn an auf dem Begriffe "Abrier" — Sonnen-erzeugte, aufbaute. Urier und Offer bedeuten dacher genau dasselbe.

\* Dergl. Alhilismus, Anarchismus usw., deren Cun nur auf Sersörung, niemals aber auf Ausbauen gerichtet ist.

verlangt einen selbst gewählten hührer, dem er sich willig unterodnet, während der mittelländische oder mongolische Alfahling einen Herrn sordert, dem er sich willens- und bedingungslos unterwirft, störrisch das unvermeidliche Joch trägt, das er so oft als möglich abzuwersen sich bestingungslos unterwirft, störrisch das unvermeidliche Joch trägt, das er so oft als möglich abzuwersen sich bestredt, um auf kurze Zeit sich in viehischer Lüsternheit an brodelndem Blutdampf zu berauschen, um dann abermals in seine Ketten zurückzezwunzen zu werden, gleich einem wilden Tier.

Diese beiden Menschenarten siehen in allen ario-germanischen Staaten der Welt einander gegenüber, leider aber sind die Ario-Germanen siets in der Ninderheit, wenngleich sie durch ihre Geistesgaben die Gründer und Erhalter jener Staaten sind. Aber es ist ein himmelschreiendes Unrecht, durch das sogenannte Zöm is de Recht gest üst,") das diese beiden, so entgegengesetz veranlagten Menschenarten ze meinsam einerlei Lecht genießen, und daß die sogenannten Volksvertretungen, aus allen Aassen zusammengesetzt, durch einsache Stimmenmehrheit ihre Beschlüsse von den minderwertigen Mischlingsrassen vergewaltigt wird, und das zugunsten der Großen Internationale, zu Gunsten Unternationalen Bartei.

Darum sehlt in der modernen Staatsordnung die erste wichtigste Ebene. die der Jahaten Staatsordnung die erste

Darum fehlt in der modernen Staatsordnung die erste wichtigste Ebene, die der "Ich eit" (Individualität), welche einsach durch die "Breite Masse des Dolkes"— die "Herde einsach durch die "Breite Masse des Dolkes"— die "Herde einsach durch die "Breite Molkschultlasse der Schulunterricht von der ersten Volksschulklasse die hinauf zu den Hochschulen für Wissenschaft und Kunst darauf gerichtet, alle und jede Ichtunlichkeit zu unterdrücken und schablonenhaste Massennschen heranzusüchten, welche sich aleichen sollen wie ein Schaf dem anderen Schaf, um eine gleichen follen wie ein Schaf bem anderen Schaf, um eine

<sup>\*)</sup> G. L. B. Mr. 3, "Die Rita ber Urio-Germanen".

wohlgestigige herde zu bilden. Darum werden die von ariogermanischen Deutschen für ario-germanische Deutsche errichteten Stiftungen absichtlich an Abkönnnlinge der minderrassigen Mischlinge und Cschandala verliehen, um es den Abkönnnlingen der Edelrasse urschiperen, in die sogenannten gebildeten Kreise auszusteigen. Darum wird das Ausschlieben zu Stellungen in jenen Kreisen, als da sind hochschullehrstähle, Richterstähle, Offizierstellen, höhere Veamtenstellen usw., nicht nach dem Können der Vewerber, sondern nach den Befähigungszeugnissen der hochschulen, den sog. Doktordiplomen, bemessen. Der befähigte ario-germanische Deutsche, der durch solche planmäßige Jurüsssezum und Vergewaltigung insolge seiner regeren rassenhaften Geistesgewalt dennoch sich ohne jene Abgangszeugnisse zu wissenschaltlichem oder künstlerischem Können ausschen Konnen des stünstlerischen Können ausweichen kann, mit middem hoch als "Selbstgebildeter" (Uutodidak) gekennzeichnet, aber die höhere Stellung bleibt ihm versagt, und er mußtech sien, wenn er um einen hundelohn einem hochangestellten und gutbezahlten Mischlings- oder Cschandalasprößling als geistiger handlanger dienen darf, der dann sich an den Geisteserrungenschaften des verstlavten Edelrassigen mästet und obendrein als der Geistesgewaltige ausgetrommelt mitch in den der

wird.")
So ist in allen modernen Kulturstaaten, die alle ohne Uusnahme auf ario-germanischer Grundlage entstanden

<sup>\*)</sup> Darum sind die wichtigsten Entdeckungen und Ersindungen zu allen Zeiten und an allen Orten außerhalb der verbrieften Hochschultzeise gemacht worden, welche diese Ersinder und Entdecker allezeit mit dem wiltendsten Agse verfolgten, aber allezeit damit im Unrechte blieben und zur schließichen Unrestenung gezwungen waren. Dergl. auch Dr. I. Kanz v. Liebenfels, Ostara Ar. 24: Über Patentrecht und die Achtlosgesteit des geststigen Urbeiters, ebenso Ar. 32: Oom Steuereintrechenden zum Diodendenzahlenden Staat; Ar. 40: Die Verarmung der Blonden, der Reichtum der Dunksen. — Siehe das Aummernverzeichnis der Ostaraheste am Schlusse Bandes.

## Erbfunde der Urier.

find, der Urio-Germane die Melkfuh, die von den Mischlingen und Cschandalas ausgebeutet und unterdrückt wird, er ist der entwürdigte Gottessohn, der um sein Erstgeburtsrecht betrogen wurde, er ist — um wieder auf die berüchtigte Stelle in Mos. I. 6, 1—4 zurückzukommen — der Ine Elohim, der Gottessohn, der da sahe, daß "die Töchter der (Ussen-Menschen schön waren und derselben zu Weibern nahm, welche er wollte". Er züchtete selbst seine feinde, die Mischlingsrassen, und das waren und sind und werden es sein, die Tyrannen auf Erden; denn da die Gottessöhne (Bne Elohim) die Töchter der (Ussen-Menschen wurden der und ihnen Kinder zeugten, wurden daraus Gewaltige in der Welt und berüchtigte Leute".\*)

geugten, wurden daraus Gewaltigein der Welt und berüchtigte Ceute".)

Das, und nur das, ift die "Erbfünde" der Arier, und auch nur vom Standpunkte der Kassenerkenntnis ausgehend ist sie zu erklären. Aber ein Armanenerkenntnissat lautet: "Wenn man die Ohren des Wolfes sieht, so ist der Wolf nicht mehr ze fährlich"; d. h. wenn man die Gesahr und deren Ursachen erkannt hat, dann hat die Gesahr aufgehört Gesahr zu sein, weil man mit der Ursache auch die Ziele der Abwehr erkannt hatte, die mun mit aller Krast und Aberlegung einzusetzen hat. Dieses Iele der Abwehr aber ist die Krinzucht der Krischung weilender aber ihr die Krinzucht der Krischungsweise der Deutschen einerseits und Kiernilings und Echandalarassen and verseits. In hinkunst daher nicht mehr das papierene Befähigungszeugnis einer Nittels oder hochschule zur Erreichung von Stiftungspläßen, Unterstützungen, maßgebender und gutbezahlter Stellen im Staatsdienste, an Gerichten, an hoch

<sup>\*</sup> Adheres darüber: Dr. Jörg Canz v. Liebenfels' Schriften: "Theozoologie", "Der Uffenmensch der Bibel" usw. Siehe das Derzeichnis seiner Schriften am Schlusse Bandes.

schulen usw. den Ausschlag zu geben, sondern das rassensteit zur arischen Kasse die Zugehörigkeit zur arischen Kasse deutschen Stammes des Bewerbers. Es müssen und werden Preise auf ario-germanische Reinzucht, Cheerleichterungen reinrasser Brautpaare, und entsprechend andere, die Keinzucht erleichternde und sördernde Aasnachmen ausgeworfen und gewährt werden und Mischehen zwischen der Selerasse und minderwertigen Rassen unter allen Umständen verhindert werden. Die ario-germanischen Deutschen müssen ihr deutsches Recht aus Grundlage des Manugesetzes und des Sachsenspiegels unverfälscht zurückgewinnen und zeitgemäß ausdauen, während die in ario-germanisch-deutschen Staaten, Landen und Städten sich ausseltsverbaltnis zur Edelrasse, iberhaupt durch das Manugesetz wie den Sachsenspiegel, überhaupt durch das Manugesetz wie den Sachsenspiegen naturnotwendige Abhängigkeitsverhältnis zur Edelrasse gezwungen werden müssen. Kein Nicht-Urio-Germane darf süderhin mehr in ario-germanisch-deutschen Staaten irgend welche Kührerstelle besteiden — deren er als herden kachten und fürder, Magistrats- und Waltungsbeamter in leitenden Stellungen, kachtsanwalt (Udvockt, Notar), Urzt, Geistlicher, Direktor eines Cheaters, Kunstunternehmens, einer Bansoder sonstiger Ansialten werden, doch seien ihm alle niederen Beamtenstellen, sobald sein ario-germanischer Bewerber sür sohn gert aus den stellungen, welche durch scha bl on entwürchgen. Bet urch sie en beit en für den Edelrassen, den her weisen den entwürchen am geeignet sten bische aus er ein

Urio-Germanen: Erziehung; Mifchraffen: Drill.

mals eine, selbst nicht die kleinste, Führerrolle erhalten und soll in von den Ario-Germanen abgesonderten Abteilungen (Kompagnien usw.) eingestellt werden. Kurz gesagt, der ganzen naturnotwendigen Entwicklungsordnung muß die strenge, unüberbrückbare Scheidungzwischen ich eitstümlichen Herrenmenschen und allheitstümlichen Herbenmenschen zur Grundlage dienen, und zwarderart, daß die Sonderung schon von der Schule ab zu beginnen hätte: für den ich heitstümlichen Herrensprößling Erziehung, für den allheitstümlichen Herrensprößling Erziehung, für den allheitstümlichen Herbensprößling Drill.

Da sich solches aber nicht ohne innere Anregung, auch nicht durch äußere Gesetzgebung erreichen läßt, müßte erst danach getrachtet werden, daß das Bewußtsein von der eigenen Unsterblichkeit und der steten Wiedergeburt der Ichheit zu erneutem Menschenleben im Menschenleibe, in jedem geweckt wird, damites jedem klar wird, daß er sein eigener Nachsom me sein wird, zu dessen vohlergehen er eben jene Erneuerungen durchzustühren habe, wie ich solches aussührlich in G.-C.-B. Ur. 1, "Aunengeheinmis", Ur. 2, "Urmanenschaft", Nr. 3, "Rita", Nr. 4, "Völkernamen", Nr. 5, "Bilderschrift" erörtert habe,") welches "Wissen" zum Gemeingute aller Urio-Germanen gemacht werden nuß, damit nicht mehr gesagt werden kann: "Nach uns die Sündssut!"

Auf dieser "ersten Ebene der Ich heit", besser gesagt der "Ich heitstümlichen" — als der Her-

<sup>\*)</sup> Die Religion der Ario-Germanen, in ihrer Efoterik u. Egoterik. Abolph Bürdecke, Jürich, 1910. — Der Übergang vom Wuotanstum zum Christentum. Fürich, Abolph Bürdecke, 1911.

renmenschen — und der ihr unterordnet-angegliederten Ebene der allheitstümlichen herdenmenschen — baut sich nun die "zweite Ebene, die Ebene der Bippe" auf, welche ebenfalls im modernen Kulturstaat zugunsten der Oorteile der Einen Großen Internationalen Partei, dem Untergange geweiht ist, odwohl sie in verkümmernden Resten noch teilweise besteht. Im aristofratischen feudalwesen und dem damit zusammenhängenden fidei-Kommiß. Wesen samit zusammenhängenden fidei-Kommiß. Wesen sind noch Unklänge an jene alt-germanisch deutsche Sippengliederung erhalten geblieben, welche aber — ersordernismäßig um und ausgestaltet — auf die gesamte ario-germanisch en Reiche Oeutschland, Osterreich, England, Schweiz usw.) aus gede hnt werden muß.")

dehnt werden muß."

Die "Sippe" (familie, familienverband, Stamm) ist die Grundlage des Volkes, des Staates, und wie ich es schon in sämtlichen Vänden der G.E.-V., welche vorliegendem Vande vorausgingen, nachgewiesen habe (woraus ich hiemit verweise), entsprangen aus der Sippe in ritagemäßer Gliederung die drei Stände der Ingfoonen, der Armanen und der Jitfoonen. Der Ingfoone war der Vodenständige, der Seßhaste; der Armane war der Cehrer, Richter und Priester, der sich über den Ingsoonen emporschwang, aber trotzen Ingsoone — also im Sippenverbande wurzelhaft stehend — bleiben mußte,

<sup>\*)</sup> Gewichtige, mustergiltige Vorarbeiten auf diesem Gebiete verdanken wir herrn Dr. jur. Bernhard Koerner, Regierungsrat im Kgl. Preuß. Heroldsamte in Berlin, in seinem: "Genealogisches Handbuch Bürgerlicher familien, ein deutsches Geschlechterbuch", von welchem bisher im Verlage von E. A. Starke in Görlig achtzehn farke Sände erschienen sind, und ungemein wichtige Mitteilungen enthalten. Das Derzeichnis dieser achtzehn erschienen und ber in Vorbereitung besindlichen weiteren Bande am Schlusse Bandes.

während der Ist o on e — der Auswanderer — sich aus dem Sippennerbande loslöste, um eine neue Ansteddung zu gründen, in welcher er wieder Insso-one, also ein Seßhafter und somit Begründer einer neuen Sippe wurde. Daraus ergibt sich unschwer von selbst, daß die "Sippe" die Grundlage aller drei Stände bildete. Es wurde ebenfalls in den oberwähnten fünf Vänden der G.C.-B. nachgewiesen, daß das Familienhaupt, der Sippen nälte sie (Majoratsherr), namens aller Sippenmitglieder, welche ihm als Nitteigentümer und Ausnießer unterordnet, aber nicht seine Unechte waren, das Sippengut verwaltete und daher auch deren Nundwalt war. In seinem Hose oder Hausschlag, denn er war der Hausvater oder Herr. Außerhalb seines Hoses, in der Centschaft (der Gemeinde) aber hatte nur er allein Sitz und Stimme, denn er vertrat als Nundwalt seiner Sippe diese im Thing. Manche Sippe vergrößerte sich bald zusehends, so daß aus dem Gehöste bald ein Dorf wurde — wie hunderte von Dorfnamen es bezugen — ein Sippenwerband, der sur kund den Sippenwerband, den sippendlesten von der Sippe) an, aber jeder hos und auch als solche betrachtet wurde. Solch ein Sippenverband erkannte zwar in dem Derbandsältesten wohl auch nach den Sippendlesten (Senior oder Doven der Sippe) an, aber jeder hos und jedes Haus war trozdem selbständig, und dessen hosen Doven gegenüber wieder der Mundwalt seiner maeren Sippe, denn — er hatte sch on seinen nach herr, und dem Doven gegenüber wieder der Mundwalt seiner nach ein und Sippen denn — er hatte sch on seinen dennach gelegen waren, weshalb der Sippenwerband sich ost in weit entlegene Gegenüben erstreckte, und daher in mehreren Cent-, Gay- und Gauschaften zeststeut war, auf welche die Sippe als solche oft bestimmenden Einfluß gewann und aussibte. Aus diesem ritagemäß sich entwickelten Sippenverband

entsprang jene selbstbewußte Sicherheit, welche unsere Vorfahren so vorteilhaft auszeichnete, und damit aber auch jene hilfsbereitschaft, welche Einen für Alle, Alle für hilfsbereitschaft, welche Einen für Alle, Alle für Einen sederzeit eintreten ließ, welches Eintreten nicht nur den Sippenangehörigen allein zugute kam, sondern auch den Angehörigen befreundeter Sippen (man sagt noch heute "von der Freundschaft", was nicht nur Verwandte bedeutet) und jener benachbarter Centschaften, Gave und Gaue, woraus die Begriffe der "Landsmannschaften" sich ableiteten, die wir heute ebenfalls dem Namen nach noch kennen. Somit erweist sich das innere Wesen der Sippenpslege als ein starkes förderungs und Krästigungsmittel des Gefühles und des Bewustseins der Zusammengehörigseit eines mitunter recht ausgedehnten Lands oder Stadtgebietes, das als die sestes Grundlage für jenes hohe Gefühl angesehen werden muß, das wir ariosgermanische Deutsche als Daterlandsliede und Königstreue von Freien ihrem freien Lande und ritagemäßen Könige vom Herzen dargebracht, ist aber keineswegs mit dem königstreue von Freien ihrem freien Lande und ritagemäßen Könige vom herzen dargebracht, ist aber keineswegs mit dem königstreue nud fklavenhaften, sogenannten "Patriotismus" mit den bekannten "Unopflochschmerzen" zu verwechseln, welcher samt allem Jubehör den Mischlingsrassen der Derdonnen dalas angehörig, hatten naturgemäß es schwer sich einzuleben, dem die seshaste Bewölkerung (Ingsoonen und Urmanen) begegnete den Fremden, trotz aller Gastfreundschaft, mit berechtigtem Misstrauen, weshalb sie von diesen lieber die Fersen als die Aasenspiese schwer neist den Welchen Einschlern worstellten, waren die händler, welche mit ihnen Canschahandel trieben und biese waren meist sentischen Stammens. Die uralten, vielsach vor ahristlichen Stammens. Einen jederzeit eintreten ließ, welches Gintreten nicht nur

Caufchbandel trieben und diefe waren meift femitischen Stammes. Die uralten, vielfach vorchriftlichen Juden-gemeinden in Germanien und Ofterreich bestätigen Uralte vorchriftliche Judengemeinden. Kriegsgefangene.

— trotz aller Ableugnung — biese Tatsache, und es ist wohl so ziemlich gleichgültig, ob diese Semiten phonis ier oder hebräer gewesen sind, da ja doch beide Kinder eines Stammes und Wüstennomaden waren. Diese wurden in die Centschaften und Gave nicht als Mitslieder ausgenommen, dursten daher — aus Gründen des damals noch lebendigen Rassengesühles — auch nicht innerhalb der Centschaftes oder Hunschaftsgemarkung Wohnung nehmen, sondern im Markwald oder an den äußersten Grenzen der Gemarkung ihre Zelte ausschlagen, woraus sich im Verlauf der Zeit die "Ghetti" entwickeltes. Rassengesühl zu eigen ist, also bedenntich ja auch den Semiten ein stark entwickeltes. Rassengestühl zu eigen ist, also beise lübscheselts die Rassengegensätze scharf betont wurden, so blied diese Lübsonderung durch mehr als zweitausend Jahre bestehen. Unders verhielt es sich mit Einwanderung anderer Rassen, bei welchen jene Gegensätze nicht so scharf hervortraten und auch nicht so schross genacher wurden. Diese Einwanderungen waren seltener freiwillig, sondern meist zwangsweise infolge von Kriegszügen in der Horne von Kriegszweise insolgen waren. Durch das enge Jusammenleben, troz der scharf betonten Grenze zwischen Freien und Unechten, war doch der Rassenmichung genug Spielraum gedoten und damit der Verschlechterung der heimischen Edelrasse Tür und Tor geöffnet, denn "die Gottes söhne sa hen, das die Tochscherung der heimischen Edelrasse Tür und Tor geöffnet, denn "die Gottes söhne sa hen, das die Tochscherung der heimischen Edelrasse Tür und Tor geöffnet, denn "die Gottes söhne sa hen, das die Tochscherung der heimischen Edelrasse Tür und Tor geöffnet, denn "die Gottes söhne sa hen, das die Tochschern auch der ein wollten" — nach Herrenrecht. Es waren eben nicht nur Männer allein in Kriegsgesangenschaft nach damaligem Uriegs- und Beuterecht geraten, sondern auch krauen und Jungkrauen, da der Menschen, besonders der Krauenraub zu jenen Zeiten oft ein Gedot der Notwendigseit war, worauf sich auch das Recht der "merganatica" (morganatische Ehe,

ber Urio-Germanen", Seite 154 und überhaupt Seite 147 bis 160) begründete. Aber auch feindliche Einfälle, vorübergehende und dauernde Bestigergreifungen durch die Sieger verursachten oft genug Störungen in der Entwicklung rassischer Reinzucht und an manchen Orten Europas und felbst Alt-Germaniens bedingten sie das Entstehen jenes rassenschen Dölkergemengsels, das "rassen 16 e.C. haos", über welches in G.-L.-B. Ar. 3, "Aita" auf Seite 145, nachgelesen werden möge. Unter diesen im Cande seßhaft gebliebenen Siegern oder sonstwie zurückgebliebenen Fremdoölkern wären zu nennen: Römer, welche ja durch volle sünschundert Jahre (von 15 vor bis 488 nach unsere Zeitrechnung) seßhaft waren, und wenngleich unter Odovacars Herrschaft Graf Pierius die römischen Provinzialen 488 aus Noricum nach Italien führte, so mögen deren zur Genüge doch im Cande geblieben sein, und nachwirkend die fünshundertsährige Bastardierung fortgesetzt haben. Weiters die mehrschen Mongolen-, Cartaren-, Magyaren und de fünshundertjährige Bastardierung fortgesetzt haben. Weiters die mehrschen Mongolen-, Cartaren-, Magyaren beimsuchten, und obwohl sie alle binnen kurzer Zeit aus dem Cande geworfen wurden, dennoch in der Bevölkerung bastardierende Riederschläge zurückgelassen hatten. Auch die Zigeuner sind, nicht ohne solche Wirkungen zu verursachen, unerbetene Gäste gewesen, wenngleich sie angeblich erst aufangs des 16. Jahrhunderts zum erstenmale Deutschland mit ihrer Gegenwart beglückt haben sollen. Der dreißigiährige ktrieg, die Türken- und Kranzosenstwellenden, so daß nur mehr wenige rassenstwellt ihre Eandstriche in Deutschland und Österreich zur kandstriche in Deutschland und Österreich zu kandstriche in Deutschland und Österreich zur notwendigen Aeuaufzucht der ariogermanischen Rassenschland und Österreich zur notwendigen Neuaufzucht der ariogermanischen Rassenschland und Österreich zur notwendigen Neuaufzucht der ariogermanischen Rassenschland und Österreich zur den kanschland und Österreich zur den kanschland und Österreich zur haben gestelle

Das Zurückbrängen der Edelraffe infolge Raffenkreugung.

Diese Eindringen des Rassendaos war die Ursache, daß die ario-germanische Bevölkerung scheindar und die deutsche Sprache wirklich zurückging und das ehem als ur-ario-germanische Gebiet, welches über die Grenzen Europas hinaus weit nach Alsien hinein reichte, heute auf so engen Raum beschränkt ist, während alle europäischen Oölker und Sprachen auf ariogermanischer Grundlage bestehen und noch heute von verwälschten ober verslawisierten Germanen gehalten werden, nämlich von jenen aus der Dermischung der Edelrassigen mit den Töchtern der (Affen-)Menschen hervorgegangenen "Gewaltigen (Tyrannen) auf Erden, den berüchtigten Euten", wie es in jenem uralten Bruchstücken Keuten", wie es in jenem uralten Bruchstücken menschheitsgeschichtlicher Aufzeichnung in Moses I, 6, 1—4, scheindar so rätselvoll, klargestellt erscheint. Denn ohne diese "Tyrannen und berüchtigten Eeute", welche arich-germanische, aber bastardierte Abkömmlinge jener mongoloiden Mischrassen sicht der größeren Unzahl zu vernichten oder durchschlie wohl ihre Minderwertigkeit im ehrlichen Wettbewerb mit den Urio-Germanen und darum suchen sie elieben mit der Gewalt der größeren Unzahl zu vernichten oder durchschlie wohl ihre Minderwertigkeit im ehrlichen Wettbewerb mit den Urio-Germanen und darum suchen sie beselben mit der Gewalt der größeren Unzahl zu vernichten oder durchschlie und Betrug zu vergewaltigen. Und heute noch wütet ärger denn je der Dernichtungskampt jener minderrassigen Mischlingsbrut, der herdenmenschlieit gegen die herrenmenschlieit der ario-germanischen Ebelrasse ungeschwächt sort, namentlich in Österreich, wo das Urio-Germanentum von Nord- und Süd-Slawen, von Magyaren und Italienern arg bedroht wird, ohne von der Regierung den ihm gedührenden Schut zu finden. Denn so bedingt es der Dorteil der Großen Einen Internationalen Partei, welcher das Eeitscheinen Unternationalen Partei, welcher das Eeitschein und den den Sceitschein der den Sieden den Dartei, welcher das Eeitschein der der den Internationalen Partei, welcher das Eeitschein der den

bild (Ideal) von der "Einen herde mit dem Einen hirten" unverrückdar vorschwebt, in welchen Rahmens eben der herrenmensch nicht paßt, und darum vernichtet werden muß. Und weil eben der Ario-Germane, od Engländer oder Deutscher, Holländer usw. als der Vertreter des herrenmenschen gilt, darum der haß und darum die Quertreibereien jener Mischlingsvölker unter der führung der Großen Einen Internationalen Partei gegen alles Ario-Germanische Volk. Wie doshaft angezeitelt war z. 3. der Deutsche Krieg 1870/71 vom Jesuitismus, welcher das Unterliegen Deutschlands bestimmt erwartete und darum schon vorher als Siegesseier die Unsehlbarkeitserklärung des Papsies samt Jubehör veranstaltet hatte, aber durch Sedan darin unliebsam gestört wurde, so daß die Sache etwas übereilt zum Abschüftigervacht werden mußte. Wenn man erwägt, daß der Jesuitismus kein Mittel unbenützt läßt, um sein Ziel — die Weltherrschaft mit geistiger und materieller Macht — zu erreichen und dabei stets bereit sich zeigt, dem Liberalismus gegenüber nachziebig zu sein, wenn es ihm gerade in seine Veranstaltungen paßt, so erscheint es als nicht von der hand zu weisen, daß die liberale Presse, derne Ausgabe es ja wäre, den Jesuitentrug zu enslarven, denselben aber stillschweigend geschehen läßt, entweder von dem Jesuitismus glattweg bestochen ist, oder daß — wie schon mehrsach erwähnt — Jesuitismus und Liberalismus gemeinsame Sache machen, indem Jesuitismus und Liberalismus gemeinsamen Abeier sinden. — 2111e Gegensätz zwischen Jesuitismus (Klerikalismus) und Eiberalismus (Plutokratisches Judentum) sind nur trugvoller Schwindel, um die Vösser, Vossertretungen, Regierungen und Dynastien über ihre weltallgemeine vösserweinschädliche Zersschaft himwegutäuschen.

Doch zurück zur Sippengliederung nach dieser notgebrungenen Abschweifung. bild (Ideal) von der "Einen Herde mit dem Einen hirten"

gedrungenen Abschweifung.

Bandwerkerfiedelungen. Verfemte Ortschaften, Beidevolk.

So wie die Juden außerhalb der Centschaft ihr "Ghetto" bauten, ähnlich wurden auch andere Fremde, die sich seshaft machen oder nur vorübergespenden Ausenthalt nehmen wollten, gezwungen, sich außerhalb den Centschaftsgrenzen anzusiedeln. So entstanden die Hand werkersiede in nachtlingen. So entstanden die Hand werkersiede in manchen Ortenamen noch heute nachtlingen. Auch verfemte Stammesgen of sen traf das Schickal, sich außerhalb der Centschaftsgrenzen — im Markwald, sich außerhalb der Centschaftsgrenzen — im Markwald, sich außerhalb der Centschaftsgrenzen — im Markwald der des schießeln, woran ebenfalls Namen noch bestehender oder schon verschollener Orte heute noch gemahnen, deren einzelne sogar daran erinnern, daß entweder une heliche oder une hrlich Geborene, vielleicht auch solche, welche aus einer "merganatica" entsprossen waren, die Gründer und ersten Bewohner jener verachteten Orte gewesen sein dürsten. Setzen sich sengende Mord der ner Mongolicherweise verspreche Mord der ner nach en, möglicherweise verspreche Mord der nach einer ausgeplünderten Ortschaft nach Ermordung der Einwohner, so versiel diese insolge der anarchistischen Eigenart der neuen Bewohnerschaft sehr bald von selbst, denn die Nachbargemeinden waren nur zu bald gezwungen, wieder Ordnung zu schaffen und die Störensriede zu Paaren zu treiden, wobei wohl der Großteil erschlagen wurde, der Leibeigenschaft versiel, womit auch hier wieder die Gesahr der Basiardierung der ario-germanischen Stammbevöllerung nicht geschmälert wurde.

Durch diese in der Centschaft selbst wie in ihre Aachbarschaft einzedrungenen frem drassig en Vest and teile, welch letztere danach stredten, sich aus der Abhängigseit zu befreien und wenigstens gleiche Rechte mit den Seschaften zu erlangen, keimten im Derlaufe der Zett jene Gruppen empor, welche ihre Sondervorteile zur Geltung bringen

<sup>\*)</sup> Daher das "Bölklein auf der Heide". Siehe Unhang.

wollten, und damit war die Parteienbildung ins Ceben getreten. Noch waren die Meinungsverschiedenheiten nicht gefährlich, denn die fremdrassigen Bestandteile waren zu schwach, um sich für die Dauer durchzusetzen, da sowohl Centschaft wie Hunschaft, sogar die Gauschaft noch zu einsheitlich gesinnt war, um sich durch derartige Eingrisse in ihre Stammesrechte und Stammesgewohnheiten irresühren zu lassen. Est mit dem Austreten der ersten romkirchslichen Bendboten wurde es anders, als durch die neue Lehre die Einigkeit in der Anschauung der Btammebroölkerung zerrissen und die Meinungen in zwei Lager gespalten wurden.\*) Wohl war die Einheit der Stammebroölkerung zerrissen und die Meinungen in zwei Lager gespalten wurden.\*) Wohl war die Einheit der Stammebevölkerung noch starf genug, um hier helsend einzugreisen. Es bildeten sich die Kalander (G.L.-I. Ar. 2., "Irmanenschaft", S. 42 ff.), aber das war nur von aufschieden der, nicht behebender Wirkung, denn die romkirchlichen Sendboten, an das römische Ränkelben wohl erfahren, ersahen bald ihren Vorteil, und benützen die Misstimmung der nur auf das Fremdenrecht angewiesenen minderrassigen Knechte und Siedler, um als deren Befreier sich aufzuspielen, indem sie das gefälschte Wort des Evangeliumsindie Massen Bermanen werden gleich!" Damals wurde die Eine Große Internationale Partei gehoren und die Kind-Germanen werden erst dann wieder glücklich sein, wenn diese Eine Große Internationale Partei gehoren und die krinderen und die krinderen und in alle Winde zer

<sup>\*)</sup> Vergl. Guido Lift: Der Übergang vom Wuotanismus zum Christentum. Derlag: Adolph Bürdecke, Fürich, 1911. — Sehr wichtig und hierher gehörig.

Der Zwist zwischen der Herren- und herdenmenschheit.

streut sein wird. Aber diese fluchwürdige Eine Große Internationale Partei war erst geboren, sie lag noch in den Windeln, doch sie wuchs und gedieh im gleichen Maße, indem das Ario-Germanentum an Kraft verlor. Bald kam das Kümischer (Un-) Archt mit seiner fluchwürdigen Besünstigung des beweglichen Bestiges gegen den undeweglichen Bestiges gegen den undeweglichen in G.C.-2. Ar. 3 "Aita" aussührlich gesprochen habe. Und das alles in Ario-Germanien einzusühren gelang nur durch Ausnützung des Zwistes zwischen der herrenzasse und der herdenrasse, und darum kann auch nur jene studielabene Eine Große Internationale Bartei durch engsten Zusammenschlus der Ario-Germanen zur Linigen Euckrasse bestiges und vernichtet werden und deren Weiterbestehen und Weiedererstehen ist nur durch strenzft gehaltene und durchgeführte Fremdengesetze gegen die mongoloiden und negroiden Alschlungsrassen und die

Da nun aber jener Einen Großen Internationalen Partei jede einheitlich-entwicklungsfähige Macht ein Dorn im Auge ist, so seize eiles daran, die Macht der Sippe und der "Freundschaft" — nämlich der an die Sippe angegliederten (verschwägerten) Magschaften — zu brechen, und so ward unter ihrem fluchwürdigen Einfluß jene zweite Ebene der Sippe öffentlich unbeachtet gelassen, im geheinen aber zerstört durch Anzettelung und Nährung von familienzwist, so daß fast die Dorhersage der Wala (Völuspa 45—48) zur Wahrheit zu werden droht, welche da lautet:

"fern seh' ich zum voraus und viel kann ich sagen Dom Sinken der Götter, der Siegasen Jall: Aun würgen sich Brüder und werden zu Mördern, Geschwister sinnen auf Sippenverderb; Die Gründe erschallen; der Giergeist siegt; Kein einziger Mann will des anderen mehr schonen, Schrecklicher Chebruch schaltet auf Erden, Beilzeit und Schwertzeit, brechende Schilde, Sturmzeit und Wolfszeit vorm Sturze der Welt!"

Wie wir Ario-Germanen als Deutsche wieder die Sippe auszurichten vermögen, das hat uns ein moderner Armane, Regierungsrat Dr. jur. Koerner in Verlin — dem wir darum hoch zu Danke verpflichtet sind — in ersahrungsgewandter Weise gezeigt, indem er sein "Genealogisches Handhuch Bürgerlicher Familien als ein Brutsches Geschlechterbuch" neben die bekannten "Gothatschen Jahrbücher schweiser Geschlechter) ausstellte, und das in schon achtzehn starken Zänden, welchen im Cause diese Jahres noch füns weitere Bände solgen werden.") Mit ungewöhnlichem fleiß, großem Geschick und wohlbegründetem Fachwissen hat er die Familiengeschichte und Familienausbreitung einer großen Jahl deutscher Bürgerlicher Familien sichergestellt und so den Grundste Bürgerlicher Familien sichergestellt und so den Grundste Bürgerlicher familien sichergestellt und so den Grundste Bürgerlicher hoffentlich recht bald sich eine erneute Fraftbewußte Sippensliederung herauskristallisieren wird, um den ariogermanischen Aernichts mehr und nichts weniger sein soll als die Wiedergeborene ariogermanischen Leis die Belrasse der herrenmenschweit und die Anerkennung der zweiten Ebene der Gauversassung die Unerkennung der zweiten Ebene der Gauversassung die Verenmung der zweiten Ebene der Gauversassung die Ebene der Sippe der herrenmenschheit nun die Anerkennung der zweiten Ebene der Gauversassung die Ebene der Sippe der herrenmenschheit mit der ihr unterordneten herdenmenschheit mit der ihr unterordneten herdenmenschheit mit der ihr unterordneten herdenmenschheit

<sup>&</sup>quot;) Verzeichnis dieser Geschlechterbucher am Schluß vorliegenden Bandes.

n en schaft. Wie weit der heute bestehende Abelt bafür verwendbar sein wird, wird dessen Berhalten erst erkennen

Es ist begreissich, daß auf Grundlage der Erkenntnis der Gesetze der Wiedergeburt (G.-K.B. Ar. 1, S. 67 ff., Ar. 2, S. 12 ff. und Ar. 3, S. 168 ff., 180 ff.), auch mit der Aufrichtung dürgerlicher Erbgüter begonnen werden muß, um einesteils die Edelrasse wieder sessonnen werden wucherische Ausbeutung zu schützen und anderseits der drohenden Entvölkerung des slachen Candes und dem Aiedergang des Ingso-onentumes zu begegnen. Wieder wird der "Hausvater" oder "Herr" der Mundwaltsseiner Sippe sein — aber nur dann, wenn er seinen eigene Stimme hat, weder wähler kann der Unvermählte keine Stimme hat, weder wähler kann der Unvermählte keine Stimme hat, weder wähler kann der Muhrecht besitzt und der Mundwaltschaft seines Sippenvorstandes, und wenn ein solcher nicht mehr lebt, der seines Dovens oder Stammesältesten untersteht. Ebenso unterstehen dem "Hausvater" oder "Herrn" alle dem Dienerstande angehörigen Mischlinge, sowie die dem Herrenstande entsprossenen und zu diesem zu erziehende Lehrknaben und Hisseamten unmittelbar; hingegen mittelbar die dem weiblichen Geschlechte angehörenden, welche unmittelbar der Frau unterstehen. Auch die weiblichen Hilfskräfte unterscheiden sich in die der untergeordneten Mischlingsrasse angehörigen Mägde, und in die der Edelrasse zugehörigen Lehrmädchen und Beamtinnen, soweit solche späten och in anderem Sinne vorkommen sollten als in dem der Erziehung innerhalb des ritagemäßen Rahmens zur Oflege von höheren krauenrestien.

von höheren frauenpflichten und frauenrechten.

Die Angehörigen der Mischlingsraffen sind darum nicht rechtlos. Wenngleich sie keine Herrenrechte gemießen, als da sind das Wahlrecht, das Recht gewählt zu

<sup>\*)</sup> Siehe Aäheres darüber: G.-C.-B. Ar. 5, "Bilderschrift",

werden, das Recht Grundbesitz zu erwerben, sührende Beamtenstellen, Offiziersstellen zu erlangen, oder Cehrer und Richter, dann Ceiter wichtiger Unternehmungen zu werden, so haben sie doch alle sonstigen Rechte gewährleistet und stehen unter dem Schutze eigener Pslegschaftsbehörden, vor welchen Abordnungen aus ihrer Mitte gehört werden und ihnen im Rahmen des Gesetzes Recht wird. Sie haben bedingte Freizügigsseit, können von dem Orte ihres Ausenthaltes nicht ohne gewichtige Gründe ausgewiesen werden, und können mit Bewilligung ihrer Pslegschaftsbehörde Wohnsitz und Zuständigkeit ändern, wenn die bisherige und die erstrebte künstige heimatsgemeinde dazu ihre Zustimmung geben. Die Auswanderung ist ihnen erst nach der Entlassung aus ihrer bisherigen Zuständigkeitsgemeinde zu gestatten, wenn nicht bürgerliche oder strafrechtliche hindernisse vorliegen, welche eher beseitigt werden müssen. Die Einwanderung hängt von der Zustimmung einer Lentschaft als Zuständigkeitsbehörde zu dauerndem Ausenthalt ab. Es sieht ihnen ret, handwerf zu treiben und das Meisterrecht im handwerf zu erwerben und auszuüben und ist ihnen der Kleinhandel\*) in gleicher Weise gestattet, aber der Großbandel ist ihnen verwehrt wie auch der gewerbliche Großbetrieb, in selbständiger form als Inhaber wie auch als Betriebsleiter im Tamnen des Eigenstimers. Wissenschaften und Künste — als Dorrechte der herrenrasse — sind ihnen ebenso verwehrt als der Besuch der niederen, mittleren und hohen Armanenschulen (Mittelschulen, Grymnassen, hochschulen, Arademien), und stehen ihnen nur die für sie bestimmten Dolfsschulen, niedere (registrierende) Beamtenstiellen und Dienerposten offen. Im Beere haben sie eigene Kompagnien zu bilden unter der Sülperschaft ario-germanischer Ober- und Unter-Offiziere. Es ist

<sup>\*)</sup> Die Citelfrage hätte hier die Unterschiede zu schaffen: Kleinhandel = Kauf- oder Handelsmann bezw. Ceute; Großhandel = Kaufoder Handelsherr. — Kleingewerbe = Handwerfsmann, Handwerfsmeister; Großgewerbe = Gewerk, Gewerfsherr, Gewerksmeister.

ihnen aber jede eheliche oder nichteheliche Gemeinschaft mit Ungehörigen der Edelraffe ftrengftens unterfagt, und ftehen eiserne Gesetze mit unerbittlichen folgen in Kraft, worüber

eisene Gesetze mit unerbittlichen folgen in Krast, worüber an anderer Stelle aussührlich gesprochen wird.

Alle diese hier nur flüchtig entworsenen Grundbestimmungen betreffs der Sippengliederung — welche vollständig auszuarbeiten nicht Aufgabe diese Auches ist, sondern einer späteren Zeit unter Nitarbeit berusener Armanen vorbehalten bleibt — haben lediglich die bewuste Alsse, vornehmlich in ihrem deutschen Alst, vor weiterem Rückgang zu bewahren, ihren heute noch erhaltenen Beststand an gänzlich oder fast reinrassigen Angehörigen als Pslanzbestand für zielbewuste Reinund hochzucht zu erhalten und zu vermehren.

2. Durch strenge Ehegesetze jede weitere Zastardierung hintanzuhalten und Nichtehen oder auszereheliche Dermischung mit minderwertigen Kassen durch strengst gehandhabte Gesetze zu verhindern.

3. Die alt-ario-germanische Sippengliederung für die

3. Die alt-ario-germanische Sippengliederung für die edelrassige Herrenmenscheit im weitestgehenden Umfange wieder einzussühren und gesetzlichen Bestand zu geben, indem nur "Hausväter" als mündig und eigenberechtigt im Be-sitze voller bürgerlicher Rechte gelten, stimmberechtigt, wahl-

berechtigt und wählbar find. 4. Mur Angehörige der ario-germanischen Herren-4. Aur Angehörige der arwegermanyan geriches menschheit genießen bürgerliche freiheit und bürgerliches deutsches Recht; Angehörige der minderwertigen Mischrassen Landenschaft und sind von allen bürger-

unterstehen dem Fremdengesetz und sind von allen bürgerlichen Herren-Rechten ausgeschlossen.
5. Es sind bürgerliche Erbherrengüter — ähnlich den Sibeikommikgütern — aufzurichten, welche unteilbar sind, sowie nach deutschem Recht eine Erbfolgeordnung zu schaffen ist, welche die Freiheit letztwilliger Unordnungen (Testamente) nur auf kleinere, den hauptbesit nicht schmälernde Schenkungen beschränkt.

6. Jeder hausvater, beziehungsweise jeder Doyen (Stammeshaupt) ist verpflichtet, ein unantasibares und un-veräußerliches Sippenarchiv wie eine Sippenchronik (beziehungsweise Stammesarchiv und Stammeschronik) anzulegen, zu führen und weiterzuerben unter Aufficht der Centschaftswaltung,\*) beziehungsweise der hunschaftswaltung, erforderlichenfalls fogar der höheren Waltungsebenen, wenn es Bedeutung, Ausdehnung, Besitz usw. der Sippe oder des Stammes erfordern follte.

7. Dies alles zu dem Zwecke, das Sippengefühl wieder erstarken zu lassen, um es zur echten ario-germanischen Vaterernarren zu iassen, um es zur echten arvo-germanischen Vaker-landsliebe, zur echt arvo-germanischen Königstreue zu abeln, um das Zusammengehörigkeitsbewußtsein des Gesamt-volkes zu heben, zu siählen, um es zu befähigen, alles unger-manisch Fremdländische abzustoßen.

Darum nuß der Urio-Germane, wenn er als sieden-jähriger Knabe in seiner Centschaft zum Cehrling an- und ausgenommen mirk eine Kentschaft zum Cehrling an- und

aufgenommen wird, ein diesbezügliches feier-liches Gelöbnis ablegen, das er als Jüngling von vier-zehn Jahren, wenn er zum Gesellen befördert wird — in erweiterter form — ebenso feierlich erneuert, worauf er als Wehrmann mit einundzwanzig Jahren den fahnen-und Waffeneid ablegt und bei seiner Meistererhebung nach seinem vollendeten achtundzwanzigsten Jahre, bei welcher Gelegenheit er von seiner Centschaft die vollen bürgerweiger Belegenheit er von jeiner Lentschaft die vollen Burgereilichen Rechte ethält, erst den vollen Bürgereilleisten. Es ist eine unbedingte Notwendigseit, daß in der Armanenschaft die ariogermanische Mannestreue in ihren beiden Außerungsformen als Treue zum Volkewie als Treue zum Kaiser und seiner Dynastie, eine ganz besondere Pflege ersahre, um für kommende Zeiten vollkom-

<sup>\*)</sup> Siehe unten Seite 90: 2. Der Sippenmahrer.

men vorbereitet zu fein, wenn die Eine Große Internationale Partei, um ihre Stel-Große Internationale Partei, um ihre Stellung zu verteidigen und zu behaupten, den Anarchismus in das Vordertreffen senden wird, damit er Verwirrung und Schrecken verbreite. Die Armanenschaft muß daher den Kaiser, in welchem sienicht nur den Erz-Armanen des betreffenden Staates, sondern in ihm den sichtbaren Arahari als den Stellvertreter des unsichtbaren Arahari als den Stellvertreter des unsichtbaren Arahari und daher in ihm das unverletzbare Oberhaupt der Armanenschaft anerkennt, diesen sehn und in ihm das Ario-Germanentum überhaupt gegen meuchterische Anschläge der Cschandala sicher stellen, nach dem Grundsate, Einer für alle, alle sür einen!"

Deshalb ist der Wortlaut des Armanschaftseides, welchen der Meister bei seiner Erhebung und dei der gleichzeitigen Entsegennahme der vollen bürgerlichen Rechte und Pslichten in seiner Centschaft abzulegen hat, der solgende:

"Ich schwirz zu Gott dem Allmächtigen, dem un-

Pflichten in seiner Centschaft abzulegen hat, der folgende:
"Ich schwöre zu Gott dem Allmächtigen, dem unsichtbaren Frahari und zu meinem Kaiser (König) als dem sichtbaren Frahari, nach armanischem Folgschaftszeicht und Folgschaftspslicht, meinem ario-germanischen Baike, und seinem ario-germanischen Kaiser (König) unbedingte deutsche Kannestreue allezeit zu halten und zu wahren, jederzeit zu Bchirm und Bchutz seiner geheiligten Ichheit einzustehen, und mich freiwillig und unaufgesordert mit meinen Sippen und Gesellen dort einzusunden, wo für ihn Gesahr droht, um seinen Leibwache zu verstärken oder zu bilden und ihn mit meinem eigenen Leib und Leben, Gut und Blut wie mit einem Bchild zu decken, sei en gegen innere Feinde bei Auständen, sei es gegen äußere Feinde im Kriegsfalle, sei en bei Cag oder Facht, Sommer oder Winter, so weit

Dritte Ebene: Die Centschaft.

Feuer flammt, Erde grünt, Blitz blinkt, Bchiff schreitet, Bonne den Bchnee schmilzt, Winde wüten und die Glasser ihre Wogen zum Meere hinwälzen, ja samir Arahari!"

Erst auf dieser also erstarkten Sippenebene kann sich ein ebenfalls kräftiges Gemeinwesen ausbauen als die Oritte Waltungsehere der Eentschaften wer Gemeinden. Wir haben diese — als erste Ebene — schon oben Seite 61 kennen gelernt. Nach dem dis jest Erkannten wird eine Centschaft oder Gemeinde uns ein ganz anderes klareres Bild dieten, als es auf Seite 61 uns erschien. Nur edelrassin die "Hausväter" die "in der Ehleben" (G.-C.-B. Ar. 3, "Rita" 5. 152 ss.) gelten als "Vollmens schollen men schen" (G.-C.-B. Ar. 3, "Rita" 5. 152 ss.) gelten als "Vollmen schen" (G.-C.-B. Ar. 3, "Rita" 5. 152 ss.) gelten als "Vollmen schen" (G.-C.-B. Ar. 3, "Rita" 5. 152 ss.) gelten als "Vollmen schen" (G.-C.-B. Ar. 3, "Rita" 5. 152 ss.) gelten als "Vollmen schen" (G.-C.-B. Ar. 3, "Rita", S. 181—187) und sind darum erst volleigen der echtigt, sit im mfähig und wählbar. Aue ein solcher hat Zutritt, Sitz und Stimme im Ching, d. h. im Rate der Gemeinde oder der Centschaft, zu welcher Stellung ohne weitere Machterteilung (burch Wahloder Berusung) seine Würde als "Hausvater" oder "Herr, der seinen eigen en Rauch hat", befähigt, während er heute nichts weiter als ein "Wähler" (beziehungsweise: Stimmvich) ist, und diese zweiselhafte Würde mit jedem Mongoloiden, Regeroiden oder Tschandala gemeinsam sein schätzenswertes Eigen nennt. Erst im Thing wählt er zwölf Ratmannen, und zwar deren acht sür den äußeren und deren vier sür den inneren Rat, von welchen jeder sein ganz bestimmt umarenztes Wirkungsgebiet hat.

stimmt umgrenztes Wirkungsgediet hat.

Da nun diese ihren Citeln immer dieselbe Zahl Zwölf durch alle Ebenen hinauf die zum Keicherate oder der Oolksvertretung (Parlament), und allemal genau dieselben destimmt umgrenzten Wirkungsgediete haben, so ergibt sich hier wieder die entstehungs-ordnungsmäßige Verteilung der Geschäfte in stei-

gender Junahme und Sammlung von Ebene zu Ebene aufwärts bis zum Mittelpunkt des ganzen, oder um den üblichen fremdländischen Ausdruck zu gebrauchen, "die Dezentralisation unter der herrschaft einer Zentralidee".

Die zwölf Aatmannen der Centschaft oder der Gemeinde bestehen also aus dem inneren noder engeren und aus dem äußeren oder weiteren Kat. Den inneren (engeren) Kat bilden der Bürgermeister oder Schulze und drei Schössen. Aber die Bedeutung und die Aufgaben dieser vier Mitglieder des inneren (engeren) Kates werden wir später sprechen. Die acht Mitglieder des äußeren Kates haben wie schon gesagt — jeder einen bestimmt umgrenzten Wirkungskreis (ein sogenanntes Ressort, ähnlich wie die heute wirkenden Minissen, so daß jeder von ihnen nach ganz bestimmter Richtung hin seine Aufmerksankeit und Tätigkeit zu richten hat, während alle zusammen erst den King schließen. Da nun jedes Centschaftsmitglied genau den Katmann und sein Amt kennt, so ist die Verständigung leicht, da er nicht wie heutige Gemeinder und Stadträte, Candtags- und Keichsratsadgeordnete für alle Fragen herhalten muß, wodurch unendlich viel zwecklose Nächenen seines Wirkungskreises Wünsche entgegenzunehmen und Antwort zu erkeilen hat. Betrachten wir nun die bestimmt umgrenzten Würkungskreise der acht Ratmannen, welchen wir — um sie vorläusig zu kennzeichnen — folgende Amtstitel beilegen wollen:

- 1. **Der Bolkswahrer**: Ihm untersteht das Istsoonentum, die Ernährung und die Berufsarten des Volkes, als: Handel, Gewerbe, Marktwesen und Volksernährung.
- 2. **Ber Sippenwahrer:** Ihm untersieht die Aufscht über Reinzucht der Rasse, daher das Sippenarchiv und die Gesundheitsfürsorge.
- 3. **Der Wehrmachtswahrer:** Das Sicherheitswesen (Polizeiwesen) und die Herdenmenschheit.

## Die zwölf Ratmannen.

- 4. Der Bentmahrer: Die Kassegebarung, Bankund hypothekenwesen, Stiftungen und öffentliche Wohltätiakeit.
- 5. Ber Heilswahrer: Volkserziehung, Schulwesen, Volksmoral, Schöne Künste, Religionswissenschaft und Kult.
- 6. Der Weistumswahrer: Wiffenschaft, Hochschulwesen, Staatskunst, Ortsgeschichte, Bibliothek, Sammlungen.
- 7. Der Kechtswahrer: Bürgerliches Recht, Strafgericht, Schiedsgerichte, Beratungsämter, Rechtsschutz.
- 8. Der Landwahrer: Bodenverteilung, Grund- und hausbesitzverhältnisse, Candwirtschaft, forstwesen, Bergbau und Diehzucht.

Uhnlich wie diese acht Aatmannen, haben auch die **Urri Bchüffen** ihre Sonderwirkungskreise,\*) und zwar (auch hier sollen zur vorläufigen Kennzeichnung folgende unmaßgebliche Citel gelten):

- a) Der Heilswalter: Er hat das Erkenntniswissen (Intuition) zu pflegen und zu engerer Beratung sind ihm der Sippenwahrer (2) und der Heilswahrer (5) zugeteilt.
- b) **Der Weistumswalter:** Er hat das Gedächtniswissen (Intellekt) zu pflegen und zu engerer Beratung sind ihm der Volkswahrer (1), der Schakwahrer (4) und der Weistumswahrer (6) zugekeilt.
- und der Weistumswahrer (6) zugeteilt.

  c) Ber Femwalter: Er hat das Erkenntniswissen (Intuition) und das Gedächtniswissen (Intellekt) vereint zu pslegen, er stellt den apolaren Ausgleich zwischen dem
  heilswahrer und dem Weistumswahrer her als der unparteiische Dritte, als der Richter, der Entscheider, weshalb
  er erst die letzte Stimme abgibt. Zu engerer Veratung sind

<sup>\*)</sup> Vergl: G.E.B. Ur. 2 "Armanenschaft" S. 33: Skalben, Berolde, femanen.

Dierte Ebene: Die hunschaft,

ihm der Wehrmachtswahrer (3), der Rechtswahrer (7) und der Candwahrer (8) zugeteilt. Er ist auch in Verhinderung des Bürgermeisters oder Schulzen dessen Stellvertreter.

Die Spike aller Ratsmannen, mit welchem er nach uralt-arisch-germanischer Gepflogenheit "selbzwölft" wirkt, nimmt der Bürgermeister oder nach altem Titel der "Schult heis" (Schultes, Schulze) ein; er hört nur und entscheidet; sein entscheidendes Wort gilt unverdrüchlich. Wagt er in wichtiger Sache keine Entscheidung, so kann er sich bei der nächst höheren Ebenenwaltung (der hunschafts-, Gay- oder Bezirkswaltung) Rat erheben, oder wie es im alten Rechte hieß, "er nimmt dahin seinen Jug" (als zur höheren Instanz oder Ebene). Er ist der Aundwalt seiner Lentschaft (Gerneinde) nach außen, wie es der hausvater oder ber Herr, der seinen eigenen Rauch hat, für seine Sippe im Tentschaftsthing ist. Daher ist er als solcher mit seinen drei inneren oder engeren Räten oder Schöppen sitz-, simm- und wahlberechtigt im Gau- oder Hunschaftsthing, in welchem er seine Tentschaft vertritt und sür diese seine Rechte ausübt. Die anderen acht Ratsmannen und übrigen Centschaftsbürger haben ebenfalls Sitz im hunschaftsthing, aber nur beratende Stimme über Aufsorderung, da eben alle ihre Stimmen in ihrem Mundwalt und dessen der engeren Räten pereiniat sind.

Acten vereinigt find.

In der folgenden vierten Ehene der Hunschaftsse (Gay- oder Bezirks-) Waltung, welche wir oden, Seite 62, als die zweite Ehene kennen lernten, werden nun abermals zwölf Katsmannen gewählt mit genau demselben — nur entsprechend erweitertem — Wirkungskreis, wie auf der Centschaftsebene, wobei der Obmann mit seiner uralten Beneinung "Hun" anzusprechen ist, statt wie in der Centschaft als Schulze oder Bürgermeister. Die Titel und die Wirkungskreise der übrigen elf Katmannen bleiben — wie schon bemerkt — gleich denen der Centschaftsebene. Heute ist

fünfte Ebene: Die Baugrafschaft.

ber "H un" aber kein gewählter Würdenträger, sondern ein staatlich bestellter und eingesetzer Beamter unter dem Citel eines Bezirkshaupt mannes. Daß auch die Hunschaftswaltungen, wie auch die nächstlichere Gauschaftswaltung wieder von gewählten Würdenträgern besetzt wird, um die alt-ario-germanische Gauversassung in ihrer Gänze herstellen zu können, ist selbsswertassung in ihrer Gänze herstellen zu können, ist selbsswertassung in ihrer Gänze bestellen zu können, ist selbsswertassung in ihrer Gänze herstellen zu können von selbsswert in der verliche der v

Die nächsthöhere fünfte — heute dritte — Ealtungsertene ist jene der Gauwaltung, die Gaugrafschaft oder der Krets. Auch für diese Sebene werden wieder — ganz genau wie in den niedereren Sebenen — zwölf Ratsmannen gewählt, genau unter denselben Titeln und demselben Wirkungskreis wie in den vorhergehenden Sebenen — kun Cauf chaftest in g (Kreistag) haben die "Hunen" samt sipren drei engeren Hunschaftsäten namens ihrer Hunschaftsen als deren Nundwalte ausüben, während die Centschaftsschulzen und Vahlrecht, welche sie namens ihrer Hunschaftsschulzen und Schöppen wohl Sitz im Gauschaftsthinge, aber nur über Aufruf beratende Stimme haben, da ihre Stimmen und Rechte sich in ihrem Hun und dessengeren Rate vereinigen. Die Centschaftsbürger haben das Recht, an dem Gauschaftsthinge") teilzunehmen, auch das Recht, des sie ihre Stimmen in ihrem Hun vereinigt und auch durch ihren Schulzen und bessen der Schüppen noch die beratende Stimme vertreten haben. Wie der Obmann der Centschaft als "Schulze" oder "Bürgermeister", der Obmann der Hunschaft als "Schulze" oder "Bürgermeister", der Obmann der Hunschaft als "Schulze" oder "Bürgermeister", der Obmann der Kentschaft als "Ba u g r a f", womit natürlich kein Ildelschaft eine Unternensereinschaft werden sollen und Wirdensereichnung ausgedrückt werden solle Luch die heutige Gauwaltung ist nicht durch gewählte Wü

<sup>\*)</sup> Catitus, Germania, cap. 11.

durch staatlich angestellte und ernannte Beamte unter der Teitung eines Kreishaupt manne sund bei besonders großen Kreisen unter der eines Kreisprässelbete meist noch in ihrer alten Gemarkung erhalten, so sit die bei den Gaugrafschaften mur mehr äußerst selten der Fall, bei welchen oft sogar kaum mehr die alten Tamen und Grenzen bekannt sind, indem die späteren Kreisteilungen aus den verschiedensten Ursachen andere Grenzen erhielten und damit auch die Bedeutung ihrer alten geschichtlichen Benemungen aushörte und der Tame der Vergessenheit anheimsiel. Es dürste sich aber nur in seltenen Ausnahmefällen empfehlen, die alten Grenzen und Gebiete der Gaue wieder herzustellen, die alten Grenzen und Gebiete der Gaue wieder herzustellen, die alten Grenzen und Gebiete der Gaue wieder herzustellen, die alten Grenzen und Gebiete der Gaue wieder herzustellen, die alten Grenzen und Gebiete der Gaue wieder herzustellen, die alten Grenzen und Gebiete von antwendigen Ursachen ersolgte und bereits zur Gewohnheit wurde. Anders verhält es sich mit dem Aamen, da die heutigen Kreise nur ungenügend benannt sind, während schöne, inhaltliche, uralte Namen von geschichtlicher und volkskundlicher hoher Bedeutung noch bestehen oder erinnerlich und nachweisbar sind, aber außer Gebrauch gesetzt wurden. Für manche Gegend, von welcher der alte Name verloren ist, wird heute ein neuer Name gesucht, bei welchen Namensgebungen leider aus Unverstand der geschichtlichen Bedeutung eines Namens meist der nichtssagendie, weil er zufälligerweise "schörigen Ursache willens, gewählt wird. Es ließen sich da erzöstliche Einzelheiten aus solchen Namensgebungsberatungen erzählen, wenn dass Raum und Teit vorhanden wäre. Über gerade diese fälle beweisen es, wie notwendig die Wiederersteln wäre, um das Selbstbewußtsein, der einzelnen Bürger zu wechen und zu kiärken, was nur auf strenz gewahrter geschichtlicher und genealogischer Mrundlage, die auch in den Ramen wirken mußt, als einer entwick

lungsnotwendigen Erkenntnis beruhen

Muß.")

2Mit der nächsihöheren sechsten — heute vierten — Wialtungsehene ist jene der Landeswaltung (S. 65) erreicht, welche meist von einem Statthalter — seltener von einem souveränen fürsten — verwaltet wird. Der Stathalter steht an der Spisse eines vielgliederigen Beamtenstörpers, während gewählte Abgeordnete den Landtag in der Art einer Volksvertretung bilden. Da nun aber weder die Hunschaften (Gaye oder Bezürke), noch die Gaugrasschaften (Kreise) heute gewählte Volksvertretungen bestisen, so hängt der Landtag so zu sagen in der Luft, da ihm die entwicklungsnotwendigen Grundlagen in den Volksvertretungen der vierten und fünsten Waltungsebene sehlen. Auch ist seine Solfsthings zuwider, denn ein solches kennt keine Einteilungen nach rechts und links, nach Zentrum usw., da ein solches eben keine Parteien kenn us g. Die Jahl der Albgeordneten ist auch viel zu groß, um ersprießlich arbeiten zu köneren ist auch viel zu groß, um ersprießlich arbeiten zu köneren ist den viel zu groß, um ersprießlich arbeiten zu köneren den ist auch viel zu groß, um ersprießlich arbeiten zu köneren ist auch viel zu groß, um ersprießlich arbeiten zu köneren den ist auch viel zu groß, um ersprießlich arbeiten zu köneren den ist auch viel zu groß, um ersprießlich arbeiten zu köneren den ist auch viel zu groß, um ersprießlich arbeiten zu köneren den zu geschen den ist auch viel zu groß, um ersprießlich arbeiten zu köneren den verschen den verschaften zu köneren den verschen den verschaften den verschen den verschen den verschen den verschaften den verschen den vers

neten ift auch viel zu groß, um ersprießlich arbeiten zu kön
\*) Wie ich in G.L.B. Ar. 4 "Völkernamen" es nachwies und durch viele Beitpiele belegte, war die Aamensgebung keine wilkfürliche wie heute, sondern war ganz bestimmten Grundsägen nach den Aegeln der Kala unterordnet, so daß wirklich alte Namen immer einen verkalten, geheimen und geheiligten Sinn neben dem offen zu Cag liegenden Wortsinn bewahren. Dieser verkalte Sinn ist immer in der Geheimbere zu suchen, auch dann, wenn es ein mythentimslicher — scheinder oder tatschich — wäre, denn auch die Götternamen galten nicht als Eigennamen wie heute unsere Caustamen, sondern sie kennzeichneten bestimmte Eigenschaften der Götter, weshald jedes Gottwesen sechinmte Eigenschaften der Götter, weshald jedes Gottwesen son nannisfach benamet erscheint. Die Begriffe, welche nun hinter solch mythentilmlichen Aamen sich bergen, dienten zur namens mössig verkalten Kennzeichnung der betressenden Ortsichkeit — in sagen wir — estoertscham Derstande, während er sitr die Menge in exoterischer Bedeutung, ein mythentilmlicher war. Die Namensdeute echter alter Ortsnamen liegt immer in der ersten Ordnungsstuse des Irwortes. Dergl. 3. B. G.L.B. Ur. 5 "Bilderschrift": "Werssenstein" S. 136, 345 u. a. O. —

Siebente Ebene: Das Reich als Königstum.

nen, welche Aberzahl, eben im Dienste der Großen Einen Internationalen Partei stehend nur physische Machtentfaltung durch Stimmenmehrheit bezweckt und in ihren so vielsach gespaltenen und zerstückelten Parteigruppen nur die Sachlage verwirrt, um — zum Auten der Einen Großen Internationalen Partei und zum Schaben des Volks-und Kandeswohles — das Fischwasser zu trüben. Nach etwa sechzigjährigem Bestand der Landtage in ihrer heutigen form als Volksvertretungen haben sie sich ebenso unhaltbar für die Jukunst erwiesen wie ihre Vorgänzerin, die Ständeverfassungteitsang- und klanglos abzutreten, wie es vor sechzig Jahren der Ständeversassing beschieden war.

Der ur-ario-germanischend muß die Landeswaltung,

Der ur ario-germanisch - deutschen Gauverfassung entsprechend muß die Candeswaltung, welche der sechsten Waltungsebene angehört, unmittelbar auf der sünsten Ebene, der Gauwaltung, ausgebaut sein. Das Candthing, in welchem sämtliche Gaugassen und die drei engeren oder inneren Gauschaftsratsmannen oder Gauschöppen Sig, Stimme und Wahlrecht haben und wählbar sind, in welchem sämtliche hunen und deren drei inneren Hunschaftsräte nur beratende Stimme und sämtliche Schulzen und deren drei inneren Centschaftsräte oder Schöppen wohl ihren Sitz aber nur das Recht der Beifalls- und Migbilligungs-Kundgebungen haben, wählt abermals zwölf Ratmannen — welche in dieser Ebene aber Ratsherren heißen — unter genau denselben, nur entsprechend erweiterten, Wirkungskeisen, wie wir solche schon in den unteren Ebenen kennen lernten.

Ebenen kennen lernten.

Die nächsthöhere spiebente — heute fünfte — CAalstungsehene ist das Keichsthing, gebildet aus allen Candthingen der sechsten Ebene, aus welcher es in entwicklungsnotwendiger Stusensfolgerung herauswachsen muß. Was wir oben über die Volksvertretung im Candtage sagten, gilt

in gesteigerter Weise auch von der Volksvertretung im Reichsrate, weshalb wir auf wiederholt Gesagtes hiemit verweisend, darüber hier keine weiteren Worte mehr verlieren wollen.

Das Reichsthing bildet sich genau so wie das Canothing aus der ihm zunächst siehenden unteren Ebene, indem fämtliche Statthalter (beziehungsweise Candesfürsten) und deren drei engeren Candesräte oder Candesschöppen Sit, Stimme und Wahlrecht haben und wählbar find. Samtliche Gaugrafen mit ihren Gauschöppen oder inneren Gauräten haben ebenfalls Sitz und beratende Stimme ohne Wahlrecht, während die hune mit ihren hunschaftsschöppen (den drei inneren hunschaftsräten) wohl Sitz aber keine Stimme haben, body Beifalls- oder Mißfallskundgebungen machen können. Dieses Reichsthing wählt nun abermals zwölf Ratsherren für den Beichsrat, und zwar beren vier für den engeren und deren acht für den außeren Reichsrat, mit genau denfelben Umtsnamen und Wirkungskreisen wie in den niedrigeren Ebenen. Wie nun in der Centschaft in den niedrigeren Ebenen. Wie nun in der Centschaft der Obmann der Schulze (Bürgermeister), in der Hunschaft daft der Hun, in der Gauschaft, ind die Keichswaltung der Gauschaft, der Kauschaft die Reichswaltung der Obmann des Reichsrates der "Kanzler". Aber ebensowenig als der Schulze in der Centschaft, der Hun in der Hunschaft, der Gaugraf im Gau, und der Fürst (Statthalter) im Tande der Herr und Gebieter ist, ebensowenig ist es der Kanzler im Reich, denn er, sowie alle ihm unterordneten Obmänner der niedrigeren Ebennen, erkonnen als ihren Oberherrn die im Reich te malten de alle ihm unterordneten Obmänner der niedrigeren Ebenen, erfennen als ihren Oberherrn die im Aechte waltende Sottheit, deren Sinnbild die Sonne, und deren sichtbarer Vertreter auf Erden der "Deutsche König" (oder Kaiser) ist, in dessen Namen sie ihres Amtes walten, und der in diesem Sinne seit Urtagen bei den Urio-Germanen als der "Urahari" bezeichnet wurde. Der Arahari (der Deutsche König oder

Deutsche Kaiser)\*) wird aber nicht gewählt, sondern durch sein Geburtsrecht auf den Chron gehoben, und wenn der Kall einträte, daß sein Stamm und seine Sippe ausstürbe, so ist — seit alters her! — ihm nach Armanrecht die Pflicht auserlegt, seinen Aachsolger als künstigen Deutschen König (Kaiser) selbst zu ernennen.

(Kaiser) selbst zu ernennen.

Darüber später mehr; nun aber wieder zum Reichsthing und zum Reichsrate als der siebenten Waltungsebene zurück.

Un der Spite des Reichsthings und des Reichsrates steht als Obmann der "Kanzler", den man auch als "Reichsfanzler" ansprechen könnte, mit seinen drei engeren oder inneren Räten, den drei "Reichsfchöp pen", welche einzeln — genau wie oben, Seite 91, ausgeführt — a) als "Reichs-heilswalter" und c) als "Reichs-femwalter" zu wirken hätten, wobei dem "Keichs-Heilswalter" der Reichs-Sippenwahrer (2) und der Reichs-Oolfswahrer (1), der Reichs-Schahwahrer (4) und der Reichs-Weistumswahrer (6), und endlich dem "Keichs-Weistumswahrer (6) und der "Keichs-Weistumswahrer (6) und endlich dem "Keichsder Reichs-Weistumswahrer (6), und endlich dem "Meichne Femwalter" der Reichs-Wehrmachtswahrer (3), der Reichs-Rechtswahrer (7) und der Reichs-Candwahrer (8) zugeteilt würden.

Diefem inneren Reichsrate - beffen ordnungsnotwendiger Zusammenhang mit dem äußeren Reichsrate hier gezeigt wurde — sieht eben jener äußere Reichsrat zur Seite, dessen erweiterte Wirkungskreise nach der Ausstellung

von Seite 92 sich hier nun ergeben:

1. Der Krichs-Volkswahrer: Ihm untersieht die Leitung der Ernährung des Volkes als des Ingsoonentums mittels deren Berufsarten, als: Handel, Gewerbe, Verkehrs-

<sup>\*)</sup> In arto-germanischen Staaten, welche außerhalb des Derbandes des Deutschen Aeiches stehen, ift selbstverkandlich der betreffende herrscher der "Arahari"; wie 3. 3. der Kaiser von Ofterreich, der König von England, usw. in ihren Reichen der Arahari sind.

und Marktwesen, und damit auch Regelung der Beschaffung der Mahrungsmittel, um Teuerungen usw. hintanzuhalten, sowie das Istfoonenwesen, beziehungsweise die Ceitung der Muswanderung.

- 2. Der Keichs=Bippenwahrer: Ihm untersteht die Aufsicht über Reinzucht und Pflege der Herrenrasse und damit die Ceitung des Reichs-Sippen-Archives, sowie die Ceitung der Gefundheitsfürsorge.
- 3. Der Krichs Wehrmachtswahrer: Verteidigungs-, heer- und sonstiges Sicherheitswesen zu Schutz und Trutz, sowie die Berdenmenschheit.
- 4. Der Reichs = Bchanmahrer: Die Reichsgeldgebarung, Bankwesen, Geldeinrichtungen, hypothekenwesen, Siftungswesen und öffentliche Wohltätigkeit.
- 5. Der Reichs = Meilswahrer: Volkserziehung der Herrenrasse und Massendrill der Herdenrassen. Religionskult und Religionswiffenschaft, Dolksmoral, Schone Künfte.

und Religionswissenschaft, Volksmoral, Schöne Künste.

6. Der Keichs - Eleistumswahrer: Wissenschaft, Hochschulwesen, Staatskunst, Staats- und Weltgeschichte, Bibliotheken, Sammlungen.

7. Der Keichs - Kechtswahrer: Bürgerliches und Strafrecht, Schiedsgerichte, Beratungsämter, Rechtsschutz.

8. Der Keichs - Landwahrer: Bodenverteilung, Grund- und Hausbesitzverhältnisse, Landwirtschaft und Diehzucht, forstwesen, Weidwerk, Bergbau.

Durch diese in allen sieden Ebenen sich wöllig gleichbleibende Gliederung ist nun ein streng sachlicher ungehinderter Verkehr zwischen den einzelnen Ebenen, wie innerhalb derselben Ebene zwischen den einzelnen Amtern ohne Zeitverluss und Arbeitsvergendung ermöglicht. Benötigt irgend eine Centschaft hilfe, oder irgendeine Einrichtung aus Landes- oder Staatsmitteln, oder hat sie sonst was tung aus Candes- oder Staatsmitteln, oder hat fie fonst was immer für ein Unliegen, wenn auch nur einen Kat nötig, so setzt sich der betreffende Ratsmann in dessen Wirkungskreis

die Angelegenheit fällt, entweder mit seinen nächsten Aahbar-Centschafts-Ratsmännern gleichen Wirkungstreißes in fühlung, oder es setzt sich — je nach Art und Sachlage oder Wichtigkeit des Falles — gleich mit dem entsprechenden Ratsmann der Hunschaft, der Gauschaft, des Candes oder des Reiches, mit Umgehung aller übrigen lästigen, zeit-, arbeit- und kostenvergendenden Nebenämter (Instanzenzug) in unmittelbare Verbindung und ist dann sichter, als Kachmann vom anderen Kachmann verstanden und begriffen zu werden, wodei der Erfüllung seines Wunscheskeinerlei Quertreibereien oder sonstige Hemmungen von anderer Seite bereitet werden können. Umgekehrt, der Reichsratsherr eines bestimmten Wirkungskreises, z. B. in Eisenbahnangelegenheiten (also Ar. 1, Reichs-Volkswahrer) wünscht ein Gutachten; er schreibt es an die Landes-, Gauthunschaftes und Centschafts-Volkswahrer und sordert deren Gutachten ein, und er hat es in kürzester Zeit, srei von allem hemmenden Wenn und Aber. Oder, irgend ein Centschaftsbürger hat eine wertvolle Sammlung von erdzeschichtlicher, supengeschichtlicher, orts- und landesgeschichtlicher usw Beutung angelegt; da aber selbe über seine Uraft angewachsen ist, und er sie nicht mehr zu betreuen und zu erhalten vermag, ist Gesahr vorhanden, daß diese Sammlung ins Ausland verkauft und zersplittert wird, obwohl sie für den Gau, selbss für das Land, wertvoll und unersesslich wäre, wenn sie dem Gau oder dem Lande verloren ginge. (Die heutige Landesverwaltung ist viel zu schwerfällig und viel zu sehrer dem Bau oder dem Lande verloren ginge. (Die heutige Tandesverwaltung ist viel zu schwerfällig und viel zu sehrer dem Fande Quertreibereien der Größen Einen Internationalen Partei — was man Parteipolitist nennt — verhetzt, als daß sie sür beruntwursteln unerledigt und die Sammlung geht nach Amerika, worauf dann irgend ein Feuilletonist (für Zeilenhonorar à 3 Heller) in irgend einem Moren angeien und Morenpapier ein Jammergeheul losläßt, wo-

mit aber die Sache auch sein Bewenden hat.\*) Käme aber solch ein fall in Frage, wenn die hier angestrebte Gauverfassung schon in Wirssamsen, nämlich: Ar. 6 der Centeckersendere Centschafts-Ratsmann, nämlich: Ar. 6 der Centeckersendere mit dem Centschafts-Weistumswahrer mit dem Centschafts-Schöppen als Weistumswahrer sich sofort in Kühlung setzen und sich auch mit dem Schatzwalter Ar. 4 beraten. Der Centschaftsrat würde höchst wahrscheinlich die Sammlung kurzer hand erwerden und den Bestigter als deren Walter (Kussos) bestellen. Gesetzt aber, die Centschaft hätte kein Geld, was aber — wie wir später sehen werden — kaum denkbar wäre, so würde der Centschafts-Weistumswahrer sich kurzer hand an den Gauschafts- und den Landes-Weistumswahrer wenden, und es ist keine Frage, daß schon ersterer, sicher aber letzterer sofort den Kauf veranlassen wirde, ohne es erst nötig zu machen bis zur siedenten Ebene, zum Reichs-Weistumswahrer oder gar die zur krone vorzudringen. Und dies alles ohne Umwege, ohne Warum?, Weswegen?, ohne Kürsprecherei (Protektion), ohne Katzenbuckelei und Bauchkrieckerei, ohne Tagelder (Diäten) samt Undang.

Wenn man nach dem tiesbegründeten Vorschlag, den der mehrsach erwähnte hochverdiente Forscher, Dr. Jörg Lanz von Lieben sels in seinem Ostavahest Wx. 32: "Vom Steuer-eintreiben den zum Dividenden-zahlenden Staat" unwiderlegdar erörtert, einmal vorgehen wird, auf welche wichtige Schrift ich hiemit wiederholt verweise, dann wird man auch begreisen, daß der Begriff "Staatsschuld" ein barer Unsinn ist, und von jenen, die ihn erfanden, der genialste aller Betruge ist, die jemals von der Einen Großen

<sup>\*)</sup> Dieser fall ist "hochaktuell", aber raummangelshalber kann hier des Alheren darauf nicht eingegangen werden. Sollte sich jemand übrigens darüber erkundigen wollen, so wird ihm Herr Ingenieur franz Kießling zu Drosendorf in Alberöfterreich gewiß gerne und eingehend Aachricht darüber erteilen. Siehe am Schlusse diese Zandes unter den Anklindigungen das Verzeichnis der Werke von Franz Kießling.

Dr. Jörg Cang von Liebenfels, freiherr v. Schöngich.

Internationalen Partei ausgeheckt worden find. Ein Urma-Internationalen Partei ausgeheckt worden sind. Ein Armanensat sast aber: "Wenn man vom Wolf die Ohrspitzen
sieht, so bedeutet er keine Gesahr mehr", d. h. w en n m an
die Gefahr erkannt hat, erkennt man auch
die Alitelzur Ab wehr. Nachdem nun aber Dr. J.
Lanz v. Liebensels den Nachweis bringt, daß der Begriff
"Staatsschuld" ein Unsinn, also nicht mehr gefährlich ist,
so wird die künftige Gauwaltung nach seinen Anleitungen
vorgehend, es nach kurzem Kanupse mit den Cschandalas
dahin bringen, daß die Staatsschuld getilgt sein wird, daß
die Steuern mählig sinken und endlich verschwinden werden,
und in absehdarer Zeit den Staatsbürgern Anteile am Staatsgewinne ausbezahlt würden. Daß unsere Gegner das als eine gewinne ausbezahlt würden. Daß unsere Gegner das als eine Utopie hinstellen und lächerlich zu machen suchen, ist selbst-verständlich und ihr gutes Recht. Aber der Denkfähige möge sich diese kleine Schrift verschaffen (fie kostet nur 40 Heller oder 36 Pfg.), durchstudieren und selbständig beurteilen; er wird dann es leicht einsehen, daß dieser Vorschlag nicht nur durchführbar ift, sondern daß er, als naturnotwendig, sich

verwirklichen muß. Ohne weiter über die Einordnung diefer zwölfteiligen Waltungen in den fieben Ebenen und deren Wechfelbeziehungen zu sprechen, welche so klar auf der hand liegen, daß jeder Denkfähige an jedem beliebigen Beispiele die Probe zu machen verstehen wird, sei nur noch eines Dunktes Erwähmachen verstehen wird, sei nur noch eines Punktes Erwähnung getan, nämlich der eben jest in Osterreich tagenden Delegationen, in welchen das Keilschen um die Kreditdewilligung jeden echten Vaterlandssfreund — ich gebrauche abssichtlich nicht das Wort "Patriot" — tief verstimmen und die dargestellte Unzulänglichkeit unseren Wehrmacht auf das traurigste berühren muß, zumal für andere weit weniger wichtige, sogar schädliche Dinge allemal Gelder nach und über Bedarf bewilligt werden.

Um 7. februar 1911 sah sich der gemeinsame Kriegsminister Freiherr v. Schönaich in der Styung des

heeresausschusses der ungarischen Delegation in Ofen-Pest veranlaßt, unter anderem solgende Worte zu sprechen: "Es sei mir vorerst gestattet, mich etwas näher mit den einzelnen Budgetteilen zu befassen. Ich habe in meinen früheren Exposes jeweilig an markanter Stelle darauf hin-gewiesen, wie sehr unsere Wehrmacht bisher durch die Un-zulänglichkeit der personellen und materiellen Mittel rück stänglich geworden ist und wie wir, zu lebensunterbindender Stagnation verdammt, gegenüber unseren Nachbarn zurück. stagnation verdammt, gegenüber unseren Nachbarn zurückgeblieben sind. Und solcher Rückständigkeiten hat die Heeresverwaltung — nicht durch ihre Schuld, sei gleich gesagt — eine große Menge. Es sind alle die Rückständigkeiten, die im Taufe der Zeit — zusolge der Unzulänglichkeit der Mittel — sich angehäuft haben, und von Jahr zu Jahr als ohnehin schwere empfundenes Impediment weitergeschleppt werden musten So soll denn mit dem porliegenden Anders zuch mußten. So soll denn mit dem vorliegenden Budget auch angestrebt werden, diese Derhältnisse wenigstens einigermaßen in Ordnung zu bringen, und damit charakterissert sich dasselbe nach drei Richtungen, und zwar:
"Als eine Aktion zur tunlichsten Behebung von Kück-

ständigkeiten, zur Sanierung des Voranschlages in budgetärer hinsicht rücksichtlich der Preisdissersen und, wie ich schon früher aussprach, als Magnahme für die angestrebte Vervollkommung des Heeres."
"Es sind dies Ersordernisse, welche in entsprechender

strofflicher Gliederung in den eingangs genannten vier Budgetteilen enthalten sind" usw., usw., usw.

Diese niederschmetternde Cragit der Sachlage, welche dem gemeinsamen Uriegsminister Osterreich-Ungarns ein solch dem gemeinsamen Artegsminister Osterreig-Angarns ein solch beschänzendes Geständnis abrang, um zu bitten, zu keilschen und zu handeln, damit er notdürftig die Erhaltung der Wehrfähigkeit Österreichs auf der ersorderlichen höhe der Zeit erhalte, diese niederschmetternde Tragik wird nur noch durch die weitere, nicht mehr zu überdietende Tragik übertrumpst, welche darin besteht, daß sogenannte Patrioten nicht sofort ohne Debatte alles bewilligten, um ihr Daterland jenen Anforderungen gerecht werden zu

lassen, sondern da noch Parteipolitik betreiben.

Aicht um Eroberungspläne zu schmieden, nicht — wie es ein beliedes boshaftes Spottwort der Cschandalas deutet — um "Soldatenspielerei und Großmachtsdünkel" handelt es sich da, sondern um die hüchsten Friedensausgaben der Zuhunft, denn nur der starke wehrkräftige Braat ist der hüter des wahren Friedens. Und weil diese Erkenntnis eben auch der "Einen Großen Internationalen Partei" aufgegangen ist, so hetzt sie gegen die Heeresvorlagen die Steuerträger auf, läßt ihre Schuktruppen, die armen versührten Sozialisten samt Unhang, antimilitarissische Demonstrationen veranstalten, um eine Abrüstung zu erzwingen, wohl wissend, da ß dies hoch verrat ist. Heute abrüsten und morgen herrscht 21 narchiel Als Ludwig XVI, seine beiden Schweizer-Garderegimenter entwassen ließ, drach die Revolution aus, die ihn als Sündendock der "Einen Großen Internationalen Partei" der Guillotine opferte, nachdem eben diese "Große Eine Internationale Partei", in unermüdlicher teuslischer Bosheit, das Königshaus durch Schmeichelei und Wollussett Jahrhunderten entnervie und widerstandsunstähig gemacht hatte. Sie war es, welche sich die Taschen füllte, während das "rässenlose Chaos der Tschandala" gegen die Arier wütete; genügten doch die Ariersfenziehen der Blauaugen und des Blondhaars, um damals guillotiniert zu werden! Und der Erfolg? Grenzenlose Unarchie, völlige Erschöpfung und Volsserarmung") und Gewaltherrschaft Aapoleons! Wien bot im 15. Jahrhundert ein ähnliches

<sup>\*)</sup> Dergl. Johannes Scherr, Menschliche Tragifomödie, Kl. Band. "Paris zur Schreckenszeit". Eine sehr lehrreiche Studie mit erschöpfendem Quellennachweis. Geeignet, so manche Irrtümer über die Segnungen der "Großen Levolution" gründlich zu berichtigen.

Schauspiel in engerem Rahmen: Die patriotische, d. h. ariogermanische Sadtverwaltung wurde in einem Ausstand, vom Pöbel gestürzt und die ario-germanischen Ratsherren, Dorlaus (Bürgermeisser), Kunz und Rampersdorfer enthauptet. Der Pöbel, nämlich die Mischlingsrasse, seute würde man sagen die Sozialdemokratie), riß die Stadtverwaltung an sich und wählte aus seiner Mitte Bürgermeister und Rat. Aber schon nach neun Monaten hatten sie abzewirtschaftet und waren gezwungen, wieder ario-germanische, beziehungsweise patrizische Verwaltung anzuerkennen. — Und in den letzten Jahren sind von den vielen Versuchen sozialistischer Verwaltungsübernahmen von Stadtzemeinden, Kabritsunternehmungen, Sparkassen won Stadtzemeinden, Kabritsunternehmungen, Sparkassen wohn dienlicher Einrichtungen, die allemal mit großem Geschrei als neuzeitlich-freiheitliche Errungenschaften ausposaunt wurden, die meisten derselben zusammengekracht und die wenigen noch bestehenden sind in Ausschung begriffen, was freilich von sozialdemokratischer Seite vorsichtig und weise vertuscht wird, weil eben es den Mischlingen als Herdenmenschaften wisch weil eben en der Mischlingen und dalas hatte noch zu keiner Zuleiten und zu fördern, denn den Mischlingen und katen gründende und su keiner Zeit eine staaten gründende und su keiner Zeit eine staaten gründende und su keiner Zeit eine staaten gründende und warum es niemals einen Judenstaat gab,\*) gibt oder geben wird und warum alle

<sup>\*)</sup> Die vordristlichen Aeiche Juda und Israel in Kleinasien waren eben keine Judenreiche wie man sich etwa selbe heute denkt; es war in denselben das Urvolk arischer Rasse und der Semite bildete den Abel und die Herrenrasse. So lange das arische Urvolk noch krätig blieb, so lange heiten auch diese kleinen Staatengebilde. Als das Urvolk aber der Aussaugung und Bedrückung der Semiten erlegen war, war auch das Ende dieser Staatengebilde gekommen. Der südlische Krieder angeblich mit der Testaktengebilde gekommen. Der südlische Krieder angeblich mit der Testaktengebilde gekommen. Der südlische Krieder angeblich mit der Testaktengebilde gekommen. Der südlische Krieder, sie welche Am Jerusalem zurückerder. Siehe Unhang: "Jerusalem

Versuche, jüdische Kolonien zu schaffen noch allemal so kläglich gescheitert sind. Alle Geschichtschreiber (Historiker) aller Zeiten und aller Völker erkennen einstimmig und ohne Ausnahme nur den Ariern jene staatengründende und
staatenerhaltende Kraft zu, und dieses einstimmige Anerkennungsurteil allein spricht darum schon dem Urier das Recht und die Pflicht des Herrenmenschen zu und gebietet naturnotwendig, alle übrigen als herdenmenschen ihm unterzuordnen. Das ist der Folgeschluß des Elektwillens, der in Erfüllung gehen wird, weil er in Erfüllung gehen muß!

Wir haben es schon oben, Seite 27, gekennzeichnet, wie die "Eine Große Internationale Partei" bewußt und hochverräterisch die "Gelbe Gesahr" großzieht und sie schon heute als Schreck- und Drohmittel den Ario-Germanen gegenüber anwendet; wir haben aber eine noch weit nähere europäische Gesahr im Anwachsen Rußlands auf Grund der Testamente Peters I. des Großen und Katharinas II. der russischen Semiramis, welche Testamente auf der Eroberungs- und Aneignungs-Staatskunst beruhen, welcher Rußland seit mehr als einem Dierteljahrtausend treu geblieben ist; wir wissen als einem Dierteljahrtausend treu geblieben ist; wir wissen es ferners, wie die südlichen und westlichen romanischen und keltsischen Staaten stets raublitstern und sprungbereit Ario-Germanien belauern und mit echt wällischer Tücke die heutigen Kriegswafsen derart mephistophelisch überseinern, daß damit der ario-germanisch-ritterliche Krieg zur Unmöglichkeit geworden ist, weil sie eben diesem nicht gewachsen sind, darum dem Kriege jene wällische Tücke und Niedertracht einimpfen, um die Arier mit diesen Wassen nicht gewachsen.

die Hyp othekenbank des cafarischen Rom", und "Die Juden als Staat und Nation". Übrigens auch ein Beispiel wie Geschichte gesälscht wurde und wird.

Dies wiffend und erkennend, will nun diefe erbarnliche, fluchbeladene "Eine Große Internationale Partei" uns Ario-Germano-Deutsche hindern, unsere Wehrkraft auf der Höhe jener unferer feinde zu halten, damit wir diesen um so leichter unterliegen möchten, um beraubt, geschändet und halbvernichtet in dem Großen Sklavenstaat des weltumspannenden Wuchers einverleibt werden zu können, als eine herde unter einem Hirten. Aber die Ohrenspitzen des Wolfes haben wir erschaut, und wir werden diesen gelben, roten und schwargen Gefahren als Urier zu begegnen wissen, tolen und einmal sollen die Junken aus den ario-germanisch-deutschen-österreichischen Schlachtschiffen stieden, noch einmal sollen Donars Schlachtenblige aus den Kolossakannen unserer Dreadnoughts zischelnd züngeln, noch einmal sollen unsere Bölfer-heere auf den alten Irminswegen nach Süden und Weften, meinetwegen auch nach Morden wettern, um die Cschandalabrut wieder in ihre Hessell der Kultur zu schlagen, die sie freventlich zerbrochen haben, damit Ordnung geschaffen werde und der herrenmensch wieder zu seinem ihm abgelisteten und abgegaunerten herrenrecht gelange, damit aber auch der herdenmensch wieder in geordnete Verhältnisse gebracht werde, in welchen auch sein Glück ihm erblühen wird.

werde, in welchen auch sein Glück ihm erblühen wird.

Dieses Ende fürchtet eben jener schwarze Zund der Hochverräter, jene fluchbelastete "Eine Große Internationale Partei" und darum verwüsstete sie unseren Zauernstand, um die Selbsterzeugung der Cebensmittel den Dölkern zur Unmöglichkeit zu machen, damit sie, wenn die "gelbe" oder "rote" Gesahr kommt, durch eine "Kontinentalsperre" eine hungersnot in wenigen Tagen zu erzielen vermag; darum will sie unsere heere nicht nur widerstandsunsähig machen, sondern gusch die Entstittlichung (Korruption) in deren Zeihen sond eingere theere man nur widernatiosunfahig machen, sondern auch die Entstittlichung (Korruption) in deren Leihen tragen, und darum lehnen sie sich gegen alle und jede naturnotwendige Unterordnung auf mit ihrer durchsichtigen Schlagworterei von "Freiheit", "Gleichheit" und "Brüder-

lichfeit".

Die Gauverfassung hat nicht Raum für die Intern. Partei.

Um ienen unausbleiblichen Kämpfen, die hommen eim jenen unausvielotigen Kampen, die nommen werden, weil sie kommen missen, gewachsen zu sein, missen alle Geereverfordernisse im reichsten Make ersfüllt werden, denn dann, wenn wir Sieger sein werden, dann haben wir es in der hand, den Urieg wieder nach ariogermanisch-ritterlicher Weise einzurichten. Bis dahin aber muß Kenndoldt auf der Götterbrücke Bisröst, der Wacht, und

zwar wohlgerüftet pflegen.

Wenn nun einmal die alt-ario-germanische Gauverfasfung mit ihren sieben Ebenen eingeführt sein wird, in welchen kein Raum für jene scheußliche "Eine Große Internationale Partei" vorhanden ist, dann würde 3. 3. der "Reichs-Wehrmachtswahrer" bezüglich seiner Erfordernisse für heer und Marine nicht mehr sold, entwürdigende Worte sprechen müssen, wie sie auf Seite 103 gekennzeichnet wurden, er würde nicht mehr wie ein Zörsensensal für sein "ich nehm" ein "ich geb" in die Wasschale wersen müssen, nur um einen schmählichen Bruchteil (vrgl. das berüchtigte: "mit halbem Wollen und halben Mitteln ein ganzer Mißersolg!") seines Erfordernisses herauszuschlagen, sondern er wird ein sach fordern und de ben so ein fach er haltet., was er braucht, denn dann wird es sich auch tatsächlich nur um das Dolks- und Reichswohl, nicht mehr aber um die Dorteile jener allweltlichen "Einen Großen Internationalen Partei" drehen. Er ist als Mitglied des äußeren Reichsrates, dem Reichsschemwalter des inneren Rates zugeteilt, während fung mit ihren fieben Ebenen eingeführt fein wird, in welchen dem Reichs-femwalter des inneren Rates zugeteilt, während ihm alle Wehrmachtswahrer der unteren Candes, Gauschafts-, Hunschafts- und Centschafts-Ebenen unterodnet sich 3. In der krengen Teilung zwischen herren- und herdenmenschen Inden International im Manufacture in Manufact In der strengen Leitung zwischen tzetzene und tzetzennensgen sind ihm auch schon die Grundlagen für die Mannschaften gegeben. Wie sich dies unbewußt schon vor sast dreißig Jahren äußerte, mag ein kennzeichnendes Beispiel zeigen. Der ehemalige österreichische Erzherzog Johann Serbenalige österreichische Erzherzog und die über militärische Duehildung geschwinden und damischen dem Tital Erziege Ausbildung gefchrieben und bemfelben den Citel "Ergieh ung oder Drill" gegeben. Er hatte auch dem Deutschen Kaiser Wilhelm I. ein Exemplar gesandt. Dieser gab seine Kritik über das Zuch in eigenartiger kurzer und bündiger form Ausdruck, indem er auf dem Titel das Wörtchen "oder" ausstruck und darüber das Wörtchen "und "etzte, also den Titel in "Erzieh und dieser Richtung hin umgearbeitet wissen wollte (siehe Seite 72), und zwar ganz in unserem Sinne.

Es wurde schon oben, S. 66—73, auf die Unterschiede zwischen der herren- und der herdenmenschheit und deren Sonderung, wie sonstige Scheidung hingewiesen, auch betont, daß der Michtlingsstämmling nirgends — und ganz ausgeschlossen im heeresdienstel — irgend eine Kührervolle, selbst nicht die kleinste, erhalten dürse und überhaupt in Sonder-Kompagnien abgeschlossen von den Ario-Germanen zu dienen habe, welche Sonderkompagnien aber von ario-germanischen führern besehligt werden müßten. Die naturnotwendige kolge: für die Ario-Germ an en - Kompagnie folge: für die Ario-Germ an en - Kompagnie folge: für die Urio-Germ an en - Kompagnie von der Erzieh ung, für die Cschandant von heute wird diesen Unterschied nach den ihm zugewiesenen Mannschaftsarten ohnehin durchführen, aber es ist seiner Einsicht überlassen, ohne im "Reglement" vorgesehen zu sein. Dann aber wird nicht nur eine reinliche Einordnung nach Mannschaftsarten platzersen, wodurch die einzelnen Kompagnien (oder sonstigen heeresteile) einheitlicher würden und ganz bestimmten kriegswissenschaftlichen Zedingungen verwendder auszugestalten wären.

Damit stünde unser Geer abermals vor einer neuen Entwicklung. Wie Georg von Frundsberg das Candsknecht beer aus ehemals regellosen Hausen bildete, das dann Wallenstein in das Werbeheer umgestaltete, das noch zu Radetskys Zeiten unbesiegbar sich erwies, bis nach 1866 die allgemeine Wehrpflicht auch im heer ein ge-

wisses "Kassendaos" auf Grundlage "allgemeiner Gleichheit" schus, so wird dieses Gert der Zukunft ein Kassenheer sein, in welchem die einzelnen Rassen ihren fähigkeiten entsprechend unter ario-germanischer führung, einen naturnotwendig und entwicklungsbedingten (organisch-gegliederten) Körper bilden, dessen einzelnen Teilen ganz bestimmte Aufgaben harren, wie im Menschenkörper dem herzen, dem hirn, dem kus und der hand

dem fuß und der hand.

Es ist zu bekannt, wie heute gewissen tieserstehenden unerzogenen jungen Männern die Militävdienstzeit mit ihrem Drill eine Art von Erziehung gibt, ja viele derselben im gewissen Verstande erst zu Menschen macht. Um wie viel segensreicher dann, wenn im heer der Sedelrassigse Erziehung, der Minderrassige Drill ersährt. Es mag hier gleich erwähnt sein, daß der Sedel- und Reinrassige trohdem unter Umständen ausgewachsen sein mag, daß er ohne alle und jede Bildung, ja sogar verbrecherisch veranlagt ist. Erhält er rassengemäße Behandlung und Erziehung im heere während seiner Dienstzeit, so wird er sicher infolge seiner Rassenschaft gehoben werden. Der Minderrassige aber, der zufällig aus besseren Derhältnissen stammend ins Heer tritt, wird stets anmaßend und frech sein, und dem wird — ebenfalls insolge seiner Rassenseiheit — gerade der Drill die notwendige Erziehung zur Bescheichneit geben, da er ja rassensessen ist, unter welchen Umständen er erst ein verwendbarer Alensch werden und sich selbst wohlssehn wird, weil er eben eine geboren Dienernatur ist. Damit werden auch jene besonderen Spielarten der Einsährig-Freiwilligen — heute die dansbarsten Dorbilder für Wishlattzeichnungen und Bühnenusse — sangund slanglos verschwinden und unserem stattlichen Offizierssforps hinfort gewisse Eindringlinge entzogen werden, die — weil sie eben keine herrennenschen sind — nur äußerlich die ritterlichen Formen, meist übertrieben, zur Schau tragen, innerlich aber nichts weniger als ritterlich geartet sind, weil

fie eben andere Kasseneigenschaften haben, welche weder Erziehung noch Drill umzuwandeln vermögen. Auch diesen wird kaum eine kamerabschaftliche Abschiedsträne fließen. Dann aber nenne man auch den "Offizier auf gut Deutsch: "Wehrherr", den ario-germanischen Soldaten: "Wehremann", hingegen den in einer Mischlingsrassen-Kompagnie einactellten Tschandala: "Wehrknecht"

eingestellten Cschandala: "Wehrknecht".

2In unseren Osterreichischen und Deutschen Jahnen und Standarten haben wir nichts zu ändern, denn sie zeigen im Hauptbilde noch heute den Abler, also den Aar, die Glyphe der Sonne, des Symboles des "Hohen Rechtes", also auch das Sinnbild, die sprechende Glyphe für "Ar ah ar i", als den hohen Rechtswalter, den Kaiser. Da auf österreichischen Jahnen aber der "Doppelaar" gezeigt wird, so spricht solches durch die Kala in anderem Sinne als es gewöhnlich gedeutet wird: ") Aare tuo hosut — Tue nach dem Hauptwissen des Sommenrechtes — Justitia regnorum fundamentum!

Denn wir nun die Gliederung der wölf Katsmannen — gleichgültig in welcher Ebene — betrachten, so
sinden wir, daß der äußere Rat aus acht "Wahrern", der
einner Aat aus drei "Schöppen" oder "Wahrern" und dem
einen Obmann bestehen, welcher der einzige ist, der in jeder
Ebene seinen Titel ändert. In der Centschaft erscheint er als
der Schulze, in der hunschaft als der hun, im Gan als der
Gangraf, im Lande als der Statthalter (beziehungsweise Landesssürst) und im Reiche als der "Hanzler" oder "Reichsfanzler" an Stelle des Heurschers. Die drei "Walter" oder
"Schöppen" haben auch höhere Rechte als die "Wahrer",
denn sie haben mit ihrem Obmanne gleiche Rechte im nächstehen Thing, nämlich haben dort Sitz, Stimme und Wahlerecht, und können auch in diese höhere Thing gewählt
werden; d. h. aus ihrer Mitte muß gewählt werden. Diese

<sup>\*)</sup> G.C.-B. Ar. 5, "Bilderschrift", Seite 283: Deutsches und römisches Recht; Deutscher König, Römischer Kaiser.

Bliederung der Ratsmannen und Ebenen. Schulung.

Wahlen haben nur in der geraden Richtung ihrer bisherigen Tätigkeit Kraft. Nämlich, wer im Centschaftsrat 3. 3. Dolkswahrer war, kann nur wieder im hunschaftsrat Jolkswahrer werden. Wohl war der Betreffende als Walter oder Schöppe der Cent ein Weistumswalter gewesen, ist ader zu dieser Würde vom Volkswahrer aufgestiegen. Wird er in der hunschaft später zum Walter erhoben, so kann er wieder nur Weistumswalter werden, da er in diesem Umte geschult ist. Ebenso vollziehen sich die Wahlen fort dis hinauf in die siedente Ebene, so daß jeder Aussichende im selben Wirkungskreise bleibt, mit der einzigen Ausnahme in der Stuse der Walter, in welcher er je zwei oder drei Wahrerämter als Dorgesetzer zu überdlicken hat, in der nächsthöheren Ebene aber dann wieder zu seinem eigentlichen Wirkungskreise zurücksehrt. Die Wirkungsdauer des Gewählten ist auf Lebenszeit oder dies er freiwillig verzichtet. Sollte er aus was immer für Ursachen von der Schöffenschaft seiner eigenen oder seitens seiner nächsthöheren Ebene ausgesordert werden, sein Umt niederzulegen, so entscheidet die Begründung dieses Spruches, ob er auf Entschädigung oder eine Rente auf Ebenszeit (Pension) Unspruch hat oder nicht. Wird er durch Wahl in eine höhere Ebene befördert, so ist seinesten zu besetzen, in welcher er selbst in der gleichen Weise zu besetzen, in welcher er selbst in der wirfungskreis er dann, seiner Zeuwahl in dern Schulung und fähigkeiten zu diesem Unnte, innerhalb dessen Wirfungskreis er dann, seiner Brauchbarkeit entsprechend, selbst bis zur siebenten Ebene und über diese hinaus bis in die engere Umgebung des Königs oder Kaisers ausstellen kann.

Biese Schulung wird nicht mehr wie heute nur schulmeisterlich (theoretisch) auf der Schulbank erteilt,\*) sondern Cehrmeinung (Theorie) und wirkliche Ausübung (Prayis)

<sup>\*)</sup> G.-L.-B. Ur. 2, "Urmanenschaft", S. 25 ff., 56, 57.

müffen vereint die Erziehung und das Cernen (Studium) vollenden; nicht mehr an wesenlosen Cehrbeispielen der Unwirklichkeit wie heute, fondern im sich betätigenden Ceben und Streben der vollen Wirklichkeit wird der jugendliche Beist geschult und sofort ins Ceben eingeführt, in dem er sich später felbständig zu betätigen haben wird, um selber Meister zu werden und den Nachwuchs zu lehren, zu führen und zur Meisterschaft zu erheben. So ist der Knabe dis zum siebenten Jahre zu hause; vom siebenten dis zum vierzehnten ist er "Cehrling"; vom vierzehnten bis zum ein einundzwanzigsten "Befelle" und von da ab bis zum zwei- oder dreiundzwarzighen "Befelle" und von da ab bis zum zwei- oder dreiundzwarzigsten Cebensjahre "Wehrmann". Dann beginnen seine Wanderjahre und mit dem achtundzwanzigsten Jahre kann er Meister werden und in die She treten, um seiner eigenen Rauch zu haben und die Bürgerrechte damit zu erlangen.

Innerhalb dieser vier Zeitabschnitte von je sieben Jahren hat er seine Vildung vollkommen abzuschließen, indem er gleichzeitig einen Erwerbsberuf und einen Waltungsberuft ungsberuf einen Erwerbsberuf und einen Waltungsberuftig im Teben als "erwerben der Bürger" ein nützliches Mitglied des Staates zu sein, anderseits in Waltungsund Staatsgeschäften geschult, und zwar nicht nur lehrmäßig (theoretisch), sondern durch eigene Mitarbeiterschaft ersahren und gesibt (praktisch) auch als ein "waltender Aufren und gesibt (praktisch) auch als ein "waltender Sürgerente und Bürgerpslichten, nicht nur die allgemeine Wehrpslicht und das ein, wodurch nicht nur der Wehrst allein, sondern die ebenso allgemeinen Wehrpslichten und Weltungspflichten an, wodurch nicht nur der Wehrst allein, sondern die ebenso allgemein verpslichtet (obligatorisch) in der Vürgerschaft allgemein verpslichtet (obligatorisch) in der Vürgerschaft vollsommen ausgehen wird und als Sonderstände aushören würden. Da aber trot dieses eben gezeigten Innerhalb dieser vier Zeitabschnitte von je sieben Jahren

### Das heer als selbständiger Volkskörper.

Aufgehens des heeres in der Gesamtbevölserung dennoch dasselbe unbedingt eine Eigenbeweglichkeit und Selbständigseit bewahren muß, so sind von der dritten Siebenjahrschichte die ersten zwei, wenn nötig drei Jahre, dem gesonderten speeresdienst gewidmet, ohne die einzelne Jahreit aus deren Erwerds- oder Waltungsberuse zu reißen und demselden zu entfremden, weil sa eben das heer — als ein selb ständigterenden, weil zu eben das heer — als ein selb ständigterenden, weil zu eben das heer — als ein selb ständigt zur Kührung seiner Waltung, Verpslegung, Bewaffnung usw. alle Beruse wie alle Waltungsedenen, in sich selbst sür sich selbst, benötigt und daher seden in seinen Verdand Eintretenden sosort in eine Abteilung, welche dessen Erwerds- wie Waltungsberusenspreicht, einstellen wird, um ihn in derselben neben seinen Wassendien zu beschäftigen. Da nun aber auch der Beruseds zum Mehrmannes wie des "Wehrherrn" ein Erwerdseruss serus sein kann, da sa in den verschiedenen Waltungsedenen der "Wehrmannes" wie des "Wehrherrn" ein Erwerdserusschrer" (Ur. 3), eine Würden sich sa alle einschlägigen Erwerds- wie Waltungsberuse gruppieren, so haben wir ganz naturgemäß in diesen "Wehrmachtswahrern", ie ihrer Edene entsprechend, die verschiedenen Grade der Wehrsteren bis zum Keldherrn hinaus zu erblicken, wode abermals trotz der engen Verbindung mit der Bürgers auf, da, wie schon oben, S. 106—111, gezeigt wurde, nur der sür eine gewisse Wähltungsabteilung Dorgeschulte und Vorgebildete in diese wählbar ist, wodurch das Eindringen Ungeschulter und Unfähiger verhindert wird.

Nach all dem bisher Erörterten ergibt es sich von selbst, daß der höhere, führende Beamten stand von der Bürgerschaft selbst als Waltungsberuf besetzt wird und als die "Meisterschaft" zu betrachten ist. Die untergeordnete Beamtenschaft ist von den Abenden — so zu sagen der "Gesellenschaft ist — gebildet, während nach

diesen die Cernenden — die "Cehrlingsschaft" — kommen und den Nachwuchs bilden. Trogdem wird es aber rommen und den Lachwuchs bilden. Crosdem wird es aber doch eine gewisse Sattung von ständiger Beamtenschaft geben, welche der eben geschilderten Gruppe, die der Herrenrasse enthommen wird, eine andere Gruppe aus der Herben men sich heit stammend, entgegenstellt. Dieser untergeordneten Beamtenschaft im Dienerrange, die nur aus Alischaftgigen gebildet wird, bleiben lediglich die schablonenmäßigen Schreibarbeiten, archivalischen Einordnungen, Berzeichniswesen (Registrierungen) usw. usw. vorbehalten, kurz alle jene sich ewig uhrwerksmäßig gleich-bleibenden Arbeiten, welche eben der Ario-Germane als geisttötend verabscheut, die aber gerade den Mischlingsstämmlingen am angenehmften und zuträglichsten erscheinen, ihm daher am zwedmäßigften zuzuteilen find.

Die bisher erwähnten Stusen von Cehrling, Geselle und Meister") bilden die niederen Grade der Armanenschaft noch im Aahmen der Ingso-onen, während erst mit den höheren Graden\*\*) derselben, der zweite Stand, die "Armanenschaft", \*\*\*) sich als selbständiger Stand vom Ingso-onentum abhebt, aber immer noch in demselben sußt. Den Abergang vermitteln die hohen Armanenschulen, t) wie heute die Universitäten und sonifice hochschulen mit wie heute die Universitäten und sonstige Hochschulen mit ihren Gelehrtenbescheinigungen (Doktordiplomen) die obere Schichte über den Mittelschulen und Gymnasien bilden, und so auch die bekannten Schichtenbildungen in der modernen Gesellschaft bedingen und eisersüchtig wahren. Da nun aber die heutigen Universitäten zum Vorteile der "Großen Einen Internationalen Partei" und nicht zum Vorteile des Volkes,

<sup>\*)</sup> G. C. B. Ar. 2. "Armanenschaft". Innere Ordnung der Armanenschaft, S. 31. Drei Grade der niederen Armanenschaft, S. 34. Eekrlinge, S. 33. Gesellen, S. 35. Gesellen, S. 35. Meister, S. 38. \*\* Ebendaschift, S. 42, 46—47, 53, 61, 62, 68 usw. † Ebenda, S. 4, 23 ff. †) Ebenda, S. 25 ff, 56, 57.

Universitäten. Urmanenhochschulen. Urmanensiege.

ber Nation oder Rasse diese Scheidung misbräuchlich übertreiben, haben sich schon gewichtige Stimmen dagegen ausgelehnt,\*) von welchen wir im Unhange eine kleine Stichprobe bringen wollen. Den Abergang zu den erneuten Hochschulen der Armanen sollen eben die im Unhange gekennzeichneten deutschen Akademien und die Forschungsinstitute bilden, um nach diesen Versuchen die alten Aniversitäten in Armanenshunsschulen umzuwandeln.

Nachdem schon dem Mischlingsstämmling die Aufnahme in das Ingso-onentum vollständig verwehrt ist, wie schon oben S. 69 ff. und sonst wiederholt in diesem Buche gezeigt worden ist, so ist ihm der Aufstieg zur Armanenwürde um so mehr verschlossen. Wie schon S. 72 gesagt, haben die Herdenmenschen auch keinen Jutritt zu den niederen Arierschulen und sind schon dadurch von den Armanenschulen für Wissenschulen und künste ausgeschlossen, sowie von deren Betätigung überhaupt. Nan vermeine aber durchaus nicht, daß solche Forderunge eine utopische Träumerei von mir sei, sondern wisse, daß diese Forderungen schon wiederholt von der im Geheimen sich fortpslanzenden und fortwirkenden Armanenschaft gestellt, versochten und teilweise auch ersiegt worden waren, worauf aber immer jene "Eine Große Internationale Darteit" durch ihre Machenschaften das deutsche Volk in gefährliche Wirren zu stürzen wuste, innerhald welcher ihm keine Zeit verblied, das Erstrebte weiter zu versolgen oder das schon Ersegt zu behaupten. In diesen Wirren wurden dam die Ersolge der Armanenschaft sillschweigend wieder eingeschläsert und in Vergessenheit gedrängt und alles Archivalische, alle sonstien Ausgeichnungen davon vernichtet, um alles Gedenken daran aus dem Volkserinnern zu tilgen. Wieder Kämpfe geführt wurden, habe ich in meinen Büchern G.-E.-B. 1, 2, 3, 4 und 5, sowie in meinem Buche "Der Alberg ang vom Wuotanismus zum Ehristen

<sup>\*)</sup> Siehe Unhang: forschungs-Institute. Die deutsche Ukademie in Weimar. Die Schulfrage.

t u m" gezeigt. Aber wie der Armanengeist anfangs des fünfzehnten Jahrhunderts sogar zu einem vorübergehenden Sieg geführt hatte, das verschwiegen disher sämtliche Geschichtsschreiber gestissentlich, um den guten Deutschen kopfwehdurch übermäßiges Nachdenken zu verursachen. Nur zufällig sidst man hie und da auf diesbezügliche Nachrichten, wie ich die solgende dem Buche: "Die sin am dur zer Bürgermeiste 20 an der Bürger Bürgermeiste 20 er meister" von f. Georg Buet, 1840, S. 143, entnehme, in welchem eines solchen vorübergehenden Ersolges der Armanenschaft gedacht ist, indem angeführt wird, daß das "Deutschen der Art", ansangs des fünszehnten Jahrhunderts einen vorübergehenden Sieg über das "Wönisch ausgeschlichen Katsstühlen die Dostoren beider Rechte ausgeschlossen unter Berufung auf die angeblich 1441 zu Mainzerrichtete sogenannte "Les orm at ion Kaisers friedricht.";") es heißt da wörtlich wie folgt:

"Alle Doctores der Rechten follen an keinem Gericht, bey keinem Rechte, auch in keines Fürsten oder andern Rechten gelitten, sondern ganz abgethan werden. Sie sollen fürbashin vor Gericht oder Recht nicht weiter reden, schreiben oder Rath geben. Sintemal Gott den Menschen mit seiner eigenen Weisheit begnadet und versehen hat. Denn die Doctores juris romani sind Stiefväter und nicht rechte Erben des Aechts. Sie nehmen ihm den Grund der Wahrheit und bringen durch ihren Geiz das Recht zu einem solchen Unglauben, daß kein frummer Mann sein Vertrauen darein mehr seizen maa."

Das war überhaupt eine prächtige Zeit, diese "Zeit der Reformation oder Renaissance des Armanengeistes", in deren Verlauf, unter dem mäch-

<sup>\*)</sup> Nach anderen Ungaben wird diese "Reformation Kaisers Friedrich IV." nach Frankfurt am Main und in das Jahr 1442 verlegt.

tigen Schutze des Kaisers friedrich IV. und seines titerlichen Sohnes Königs Maximilian I. der Urmangeist neue frische Blüten ansetze, in welcher der Armangeist neue frische Blüten ansetze, in welcher der Armanen — die Kabbala! — hob und vor den flammen der Inquisition rettete und in welch serrlicher Zeit der Urmanismus sich anschied, die Welt zu erleuchten. Ario-Germania lag in Geburtswehen einer neuen Zeit und wäre die "Eine Große Internationale Partei" und ihre getreue Bundesgenossim, die Dummheit des Volkes und noch ckliches anderes mehr, nicht gewesen, der lichte Sonnensohn, die "Ararita" wäre neu gedoren worden; so aber kam eine Kehlgeburt zustande. Diese "Eine Große Internationale Partei" sandte über Deutschland ein solches herenhagelwetter, das erst nach anbezu zwei Jahrhunderten im dreißigiahrigen Krieg sich ausgetobt hatte, so daß alle jene Frühlingskeime vernichtet wurden und da die geistige, armanische führung sehlte, und jene Erhebung von Aichtarmanen geführt wurde, so erschless über Weltbühne. Ein halber Ersolg, aber ein ganzer Rückschlaa."

Jest, nach vierhundert Jahren, regt sich abermals der Reuchlinische Armanengeist und mit neuem Hoffen sieht das ario-germanische Deutschvolk der Miedersgehurt des Armanismus und der Ararita entgegen, denn es ist wieder Aacht, tiese schwarze Aacht geworden und dreuend Gewölk versinstert die ewigen Sterne, aber in Osten säumt ein magisch Aotleuchten den Sehkreis und es steht zu hoffen, daß es die Waberlohe ist, welche den jungen Armanenschn und mit ihm die uralte Ararita wieder gebären wird, daß sie wieder naht, die Göttermorgendämmerung.

<sup>\*)</sup> Das verschweigen unsere Welt-, Reichs- und Kulturgeschickten auf das Gründlichste aus bekannten Ursachen. Dies erst genauer zu begründen und durchzusühren bleibt G.-L.-B. Ar. ? "Urmanismus und Kabbala" vorbehalten.

## Die Göttermorgendämmerung.

Und abermal aus demantgeschmücktem
Cox, wird treiben der Tag sein Boß:
ther Mannheim erschimmern wird Scheinhars Mähne,
Der die Zwergüberlisterin im Lichtwagen zieht.
Im nördlichen Kande der arischen Erde,
Unter des Weltbaums äußerster Wurzel,
Sehn dann zur Anhe die Gygien und Riesen,
Gespenster und Zwerge und Schwazasbenzeug.
Die Götter erwachen zugleich mit Albrad,
Udbridig gen Nibelheim, sinft nieder die Nacht,
Und es schreitet auf früh erschallender Brüske
heimdold, der Hornwart, zu herians Burg,
Denn es kommt zum Kinge der Kather
Der Starke von Oben beendend den Streit,
Mit schlichtenden Schlässen erscheidet er Alles,
Währen wird ewig was er gebent.

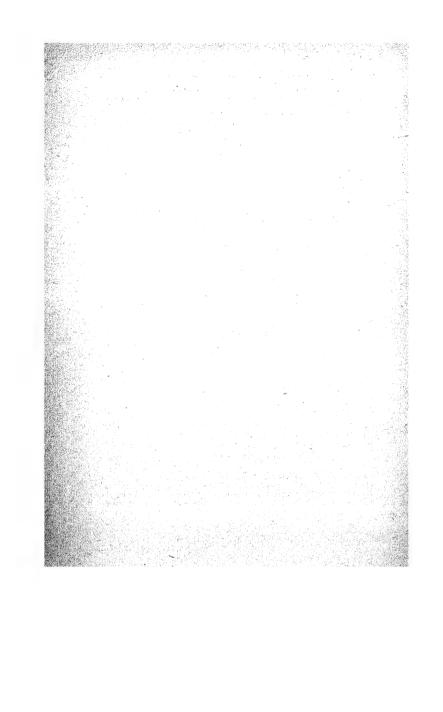



# III. Ararita.

as aber mögen sich von allen Volksgenossen, die fürsten und Ubeligen deutschen Blutes, wo immer sie auch das äber ihnen und den Volksen waltende Schiefal stingstellt hat, merken, daß es keinen höheren Wel gibt, als den der wurgelesst beite dem Gestenung und keine tiesere Schunach als deutschen Schunnung und keine tiesere Schunach als deutschen Stammes zu sein und das Deutschun zu verleugnen, zu miskachten ober gar zu unterdräcken.
"Franz Rießling, eine Wanderung im Polgreiche. Seite 425.



ir haben das naturentwicklungsnotwendige Gefüge der Gauverfassung kennen geleent. Wir haben die sieben Ebenen sich bilden und entwickeln gesehen, wir haben die zwölf Aatmannen in ihren Unterteilungen des äußeren und des inneren Aates beobachtet und erkannt, wie sie eine wohlgegliederte Kette von den niederen Senen bis zur siebenten bilden und wir haben es ebenfalls erkannt, daß die Dreigliederung, Cehrling, Geselle, Meister dies wundervolle Ordnung beruht.

Wenn wir nun diese Dreigliederung mit einer anderen armanischen Dreigliederung vergleichen, welche auf der Stusensolge: "Entstehen, Werden, Vergehen zu neuem Entstehen" beruht und somit den Cehrling als der Entstehungsstuse, den Gesellen als der Werdestuse und Meister als der Werde hungsstuse und Meister als der

Dergehungsstufe zum Neuerstehen angehörend begreifen, so ergibt es sich von selbst, daß der Meister nicht den Abschluß eines Entwicklungsganges bildet, sondern daß er sich verwandelt, denn das Vergehen zum Neuerstehen ist, wie es ja im Wortsinne selber begründet liegt, eine Verwandlung und keinesfalls ein Aushören oder ein Schluß. Es ist kein Ende, kein Tod, sondern ein Aufsteigen in eine höhere Ebene, eine Wandlung im Innern, die am Außern jedoch verhehlt ist. Das will sagen, daß der also Gewandelte dadurch keinen äußeren Glanz, keinen Citel, keinen Rang erhält, der ihn äußerlich über seine Mitmenschen erhebt, sondern, daß er an innerem Werte zunimmt, der von seinen Arts, Veruss und Gausenossen wohl erkannt und gewürdigt wird, ohne aber an äußere Kennzeichen oder Merkmale gebunden zu sein.

Wir haben es ebenfalls oben S. 113 gesehen, wie jede einzelne Icheit dies zum siebenten Jahre in der kamilie verbleibt, welche Zeit dem körperlichen Wachstum und der elterlichen Erziehung vorbehalten ist; wie diese Icheit mit

Wir haben es ebenfalls oben S. 113 gesehen, wie jede einzelne Icheit bis zum stebenten Jahre in der familie verbleibt, welche Zeit dem körperlichen Wachstum und der elterlichen Erziehung vorbehalten ist; wie diese Ichheit mit dem siehnten Lebensjahr "Geselle" wird, um die erste hälfte der Gesellenjahre mit dem einundzwanzigssen Jahre abzuschließen, worauf die zweite hälfte der Gesellenjahre bis zum vollendeten achtundzwanzigssen Lebensjahre reicht, nach welchem er sin die "Meissterchaft" besähigt wird. Kun wurde es ebenfalls oben S. 113 gesagt, daß die ersten zwei, oder im Bedarfssalle drei Jahre, der zweiten hälfte der Gesellenjahre — also die Zeit vom vollendeten einundzwanzigssen bis zum vollendeten dreiundzwanzigssen, beziehungsweise vierundzwanzigssen Lebensjahr — dem heeresdienste gewidmet sind, während der Rest der zweiten hälfte der Gesellenjahre dem "Wan der n" vorbehalten bleibt, wie es ebenfalls, oben S. 113, kuz angedeutet wurde. Mit diesem "Wan der n" nun wollen wir uns hier eingehender beschäftigen.

Daß unter Diesem Mandern kein Wandern nach handwerksburschenart gemeint ist, widerlegt schon die eine Bemerkung, daß der Geselle in diesem Lebensalter, nach geleistetem heeresdienst, stufenweise in die höheren Ebenen (hunschaft, Gauschaft, Landeswaltung, Reichswaltung, Königs- oder Kaiserhos) einzutreten habe, um in diesen Ebenen seine Kenntnisse und

fähigkeiten sowohl in seinem Erwerbs-beruf wie in seinem Waltungsberuf zu vervollkommnen, um dann nach erworbener Meister-schaft in der Centschaft erst sein Meisterleben zu beginnen.

Es wurde ebenfalls ichon oben S. 113 gefagt, daß der Schulunterricht nicht nur ein schulmeisterlicher (theoretischer), an wesenlosen unwirklichen Beispielen gebundener ist, sondern ein mitten im wirklichen Eeben, im Werken und Wirken sich betätigendes (praktisches) Cernen und Üben sein wird, dem das lehrhafte Gedächniswissen (Theorie) nur unterstützend zur Seite zu siehen hat. Dem Wirkungskreis der betreffenden das lehrhafte Gedächtniswissen (Theorie) nur unterstügend zur Seite zu stehen hat. Dem Wirkungskreis der betressenden Waltungsebene entsprechend, wird darum auch die betressende Armanenschen, wird darum auch die betressende Armanenschen, wird darum auch die betressende Armanenschen, wird darum auch die betressende Armanenschen Zunflieg zur Gauschaftsschule vorbereiten, aus welcher der Ausstelle zur Gander der Ausstelle zur Gander der Ausstelle zur Gandes der Ausschlaftsschule vorbereiten, aus welcher der Ausstelle zur Keichschule zur Gander des hochschule zur Keichschule diese zur Keichschule diese zur Keichschule diese Aule die Königsschule solgt. Da diese Schulen eben Armanenschulen sind, und deren Cehrgang dis zur Reichshochschule hinauf ein einheitslich geregelter ist, so bilden eben diese Armanenschulen ebenso naturnotwendig wie entwicklungsnotwendig enge mit den Waltungsebenen und der Armanenschaft als der "Hohen Waltungsebenen und der Armanenschaft als der "Hohen Waltungsebenen und der Armanenschaft als der einen bestimmten Grad in der Armanenschaft, so daß derienige, der die Kandeshochschule mit Ersolg erledigt hat, einen höchsen Erkenntnisgrad besitzt als derzeinige, der mur die Gauschaftsschule besuchte, aber einen niedrigeren Grad innehat als der ersolgreiche Erlediger der Reichshochschule. Den höchsten Armanengrad erhält aber nur jener, der mit besonders günstigem Ersolg die Reichshochschule verläßt, welchen sein mit Auszeichnung ersolgter Abgang von dieser bestähligt, die Königs- oder Kaiserschule zu besuchen, in

diefer befähigt, die Königs- oder Kaiferschule zu besuchen, in

Meisterschaft an den eigenen Rauch gebunden.

welcher ihm erst jene letzte Ausbildung in dem höchsten Wissen zuteil wird, welches allein die Besähigung zu der Adeptschaft und damit zu den höchsten Reichswürden nächst der Krone gewähren, auf welche wir später eingehend noch zurücksommen werden.

Da ber also sich Bilbende aber noch Geselle ist und noch die Meisterschaft nicht erlangt hat, so gewinnt er mit dem günstigen Abgang von einer höheren Armanenschule noch nicht den von derselben zu verleihenden Grad, sondern vorsäusig nur die Besähigung, diesen betressenden Grad nach er ian gier Meisterschaft und nachdem er "sein en eigen en Rauch" dadurch erworben hat, daß "er in der Eh'lebi", zu erwerben.") hat er diesen Bedingungen entsprochen und ist er somit in den dritten der niederen Armanengrade, den Meistergrad erhoben worden, so hat er die Ebene der "Wandlung" erstommen. Aun als Meister mußer jeden höheren Grad in sich selbst erleben, um ihn auf Grundlage seiner erworbenen Besähigung an der betressenden Armanenschaft zu erlangen. Und hätte er gleich die Besähigung der kaiserschule gewonnen, er muß vorerst die Grade der hunschafts-, der Sandeshoch- und der Reichshochschule besitzen, ehe ihm von der Kaiserschule der letzte Grad verliehen werden kann, den n jeder Grad muß in nerlich, seellsche dans Seben selbsten werden, da nur dieses den Erkenntnisgrad geben kann, was die Schule nicht vermag, deren Ausschaft und Zweck es nur ist, den Suchenden zu führen, ihm die Wege zum Heilzu weisen, die er aber selber zu gehen und zu finden hat.

<sup>\*)</sup> G. S. B. Mr. 2, "Urmanenfchaft", S. 39 ff.

Aus all dem Dorgesagten ergibt sich von selbst, daß mit leerem, schalem Gedächniswissen in den Armanenschulen auf das gründlichste gebrochen wird, da sie nur lebendiges Erkenntniswissen auf Grundlage des planmäßig geweckten und gepslegten geistinnerlichen Schauens in ihren Schälern wachrusen werden, dem nur das unumgängliche Gedächtniswissen in gerendezu gewaltsam unterstützen die beiser ungepslegten, ja geradezu gewaltsam unterdrückten oksiker Wisser und Seelenkräfte dewußte planmäßige Pslege sinden werden, ist selbstverständlich. Da nun aber nicht alle Schüler — selbst innerhalb der hier einzig mur im Augg gehaltenn Ario-Germanen-Rasse nicht — gleich günstig veranlagt sind, und unser moderner Schule. Mittele und Hochschuldrill der Armanenschule kremd ist, so wird schon das Ergednis der Centschaftse, der hunschaftse oder der Gauschaftsschule es zeigen, ob der Schüler innerlich befähigt ist, die höheren Schulen mit Ersolg besuchen zu können oder nicht. Der Mißerfolg in einer Ebene schulen oder nicht. Der Mißerfolg in einer Ebene schule der also ausgeschiedene Schüler nur für jene Tätigkeitsentsaltung geeignet bleibt, welche jener Waltungsebene entspricht, in deren Schule er den legten guten Abgang genommen hat. Die Dauer seiner Schulzeit innerhalb einer Ebene wird nur durch die fassungskraft des Eernenden beschneten lediglich von der Ausselfassungskraft des Eernenden bedingt wird, da der Unterrichte sin jeder Ebene weder nach Eehrgängen (Kursen), noch nach Halbjahren (Semestern) berechnet, sondern lediglich von der Ausselfassungskraft des Eernenden bedingt wird, da der Unterrichte fein massenhen beschneten der Gerenden angemessener sein muss. Dies wird erzeilt, indem der Verkehr der Schüler mit ihren Eehrern (Meistern) ein dem Verkehr der Schüler mit ihren Eehrern (Meistern) ein dem Verkehr zwischen Sohn und Vater nachgebildeter sein wird, der auf regem Gedansenaustausch beruht, ähnlich aber vollkommener durchgebildet, als es an

den sogenannten "Seminaren" an unseren Universitäten gebräuchlich geworden ist. Nicht der tote Buchstade, sondern das lebendige Wort, die geistgetragene Rede und Widerrede und das Hohe Beispiel soll den Armanengeist des Meisters auf den Schüler übertragen und in diesem das Armanenstühlen entstammen, um das Armanenvissen um ihm zum selbstdewußten Leben zu erwecken, um ihn zur erreichbar höchsten Stufe der Adeptschaft zu sübern

um ihn zur erreichdar hochten Stufe der Adeptschaft zu führen.

Aachdem wir auf jeder der sieben Ebenen acht Wirkungskreise der Waltung tätig sehen, in welche acht Wirkungskreise sich alle Erwerds- und Waltungsberuse einzuordnen haben, so ist naturgemäß auch jede Armanenschule in jenen acht Wirkungskreisen durch ihre acht Cehrantskreise dem Bedarse angepaßt, und da — wie wir oden S. 113 gesehen haben — jeder Bürger einen Erwerds- wie einen Waltungsberus auszuüben hat, er in jedem dieser zwei Beruse Meister sein muß, so ist es auch seine Psilcht, des Cehrantes innerhalb seiner beiden Beruse auf seiner Waltungsebene zu pslegen und so — seinem Armanengrad entsprechend — die Lehrwiirde des Armanenmristers zu betätigen. Da es keine sogenannten "idealen Beruse" mehr geben wird, weil der gesistige Arbeiter ebenso wie der körperliche Arbeiter den vollen Ertrag seiner Leistungen gewährleistet haben wird, so ist auch der Maler, der Bildhauer, der Dichter, der Künstler, der Gelehrte usw. infolge seines "Könnens" ein Meister, sowohl in seinem Erwerds- wie in seinem Waltungsberus und daher ganz naturgemäß auch Eehrer. Dem nur der Meister allein, der in seiner Kunst, nämilich in seinem Können als Berus, wirkt, ist zum Lehrante befähigt und darf es ausüben. Das "Prosessorentum" als "idealer" Berus hat auszuhören; es hat Unheil genug gestiftet, trot aller seiner Verdienste. Der Lehrerstand im heutigen Derstande wird darum ebenso verschwinden wie der Beamtenberus (S. 120) und nur noch für die Misch zu gestieren.

schulen Unwendung sinden, in welchen Mischlingsstämmlinge als Cehrer wirken; aber unter der Ceitung und Aufsicht von Urmanenmeistern. Diese Cehrerschaft steht im gleichen Range wie die niedere Beamtenschaft aus Mischlingsstämmlingen, wie oben Seite 114—115 nachgesehen werden mag.

Es ergab sich also aus allem Vorgebrachten, daß der Wirkungskreis der acht Ratmannen des äußeren Rates ein sehr vielseitiger und weitausgebreiteter sein wird, da ihm außer der Verwaltung seiner Sebene auch noch die Schule und so manch anderes obliegt, von dem Erwerbsderuf der einzelnen ganz abgesehen. Es ist daher ganz selbswerständlich, daß ein einzelner Ratsmann allen diesen Ansorderungen kaum gewachsen sein könnte, namentlich nicht in den höheren Sebenen. Über da greift wieder ganz selbswerständlich der Umstand erklärend ein, daß er zu Meister ist, dem das Recht der Gesellenamahme eine unbeschreitet ist, dem das Recht der Gesellenamahme eine unbeschreitet Auzahl von hilfskräften nach seinem Bedarf sichert. Sebenso sind ihm die Junstmeister jener Jünste unterstellt, die in seinen Wirkungskreis fallen, welche auch ihrerseits wieder ihre hilfskräfte in ihrer Meister- und Gesellenschaft sinden, an deren Spize sie stehen. Alle diese bilden für sich und ihren Wirkungskreis fleinere Waltungskörper, in welchen die Altstlicker Stimmund Wahlrecht gemeßen und wählbar sind, und welche alle in dem Ratmanne, in dessen Wirkungskreis sie gehören, ihren Obmann ersennen. Wie wir oben, Seite 90 und 98, sahen, unterstehen nun diese acht Ratmannen des äußeren Rates— als Wahrer—, dem inneren Rate, und zwar derart, daß je zwei oder drei solcher Wahrer je einem Schöppen oder Walter unterordnet sind, welche drei Walter nun ihrersetts, je der Edene entsprechend, im Schulzen (Bürgermeister), hun, Gaugraf, Statthalter oder Reichskanzler ihren Obmann erblicken, welcher wieder namens der nächsthöheren Ebene—immer aber im Ausblicke auf den Lachari — seines Umtes waltet. Daß auch die Walter oder Schöppen sowe deren Eunen Eines Umtes

## Umtstitel. Citeleinteilung der heeresordnung.

Obmänner (feien fie nun Schulzen oder Reichskanzler), fich mit den erforderlichen hilfsfraften als "Gesellen" aus ihrer mit den ersorderlichen hilfskräften als "Gesellen" aus ihrer Umgebung versehen müssen, ist zu selbstverständlich, um erst besonders erwähnt werden zu müssen. Da nun aber diese hilfskräste, die solgerichtig deren Gesellen wären, besonders in den höheren Ebenen, längst schon in ihren Erwerbs- wie Waltungsberusen selbst das Meisterrecht bekleiden, so müssen sie hilfsgesellen "Amtstitel" gegeben werden, welche den Begriff Geselle für ihre hilfsbetätigung umschreiben, um Derwirrung zu verhitten

für diese hilfsgesellen "Amtstitt" gegeben werden, welche den Begriff Geselle für ihre hilfsbetätigung umschreiben, um Verwirrung zu verhüten.

Als Beispiel möge hier die uralte, in der hauptsache noch heute gültige Titeleinteilung (Chargenstusen) der heeresordnung vorgelegt werden.

Die Masse des Kriegs-"Dolkes" (für unseren Dergleich also das herden menschen hum der Mischen schen hich als Vertreter der her num der Mischen sich als Vertreter der herren menschen. Aber diese hoben sich als Vertreter der herren menschen. Meisser der niederen Armanengrade (Cehrling, Geselle, Meisser) der "Geseite", der "Korporal" und der "Waibel" oder feldwebel, was beispielsweise angenommen der Centscher feldwebel, was beispielsweise angenommen der Centscher feldwebel, was beispielsweise angenommen der Centscher "Fähndrich", "Ceutnant", "Hauptmann". Der Gausch aftsebene entspricht: "Major", "Oberstleutnant", "Generalmajor", Generalissimus". Der Reich sebene enblich entspricht: "Feldmarschalleutnant", "seldzeugmeister", "feldmarschalleutnants", "seldzeugmeister", "feldmarschalleutnants", "seldzeugmeister", "feldmarschalleutnants", "seldzeugmeister", "feldmarschall", woraus als König ser Kaiser mit seinem Stab. Wenngleich heute diese Ordnung vielfach unterbrochen und sonst gestört ist, so erscheinen doch noch immer die Abzeichen (Distinstionszeichen) in jener uralten Dreiteilung; nämlich: Geseiter, ein Cuchstern am Kragen, Korporal zwei und keldwebel drei — der Centschaftsebene entsprechen — haben je einen,

zwei oder drei Gold- oder Silbersterne; die Stabsoffiziere — der Gauschaftsebene entsprechend — haben nehft den Gold- oder Silbersternen den schmalen Goldkragen oder Silberstragen; die Generalität — der Candebene entsprechend — haben breiten Gold- oder Silberstragen, ebenfalls mit einen, zwei oder dei Gold- oder Silberstragen, ebenfalls mit einen, zwei oder dei Gold- oder Silberstragen, ebenfalls höhere Generalität — der Reichswaltungsebene entsprechend — (feldmarschalleutnant, feldzeugmeister, feldmarschall) haben Goldlorbeerblattkragen mit der entsprechenden Zahl von Silbersternen; der oberste Kriegsherr — der Kaiser von Osterreich — trägt Marschallunisorm nur mit dem Unterschied, daß die Corbeerblätter des Goldkragens nach auswärts statt nach einwärts gelegt erschenen. Ist nun in dieser uralten Gliederung die Dreiteilung nach Lehrling, Geselle und Meister, oder nach Entstehen, Werden und Wandeln unbestreistar zu erkennen, so überrascht uns die unleugbare Abereinstinnnung mit der Einteilung in die Maltungsebenen der ur-ario-germanischen Gauwerfassung, die sich die heute, gleichsam verseinert, in der Heeresordnung erhalten hat, woraus ein ganz besonderes Schwergewicht zu legen ist.

Alber auch andere Armanenzweige zeigen diese Erkenntnisgrade das ganze Mittelalter hindurch, teilweise sogar noch heute erhalten, von welchen wir hier nur so nebenbei einige anführen wollen: Herolde: \*\( \) 1. Grießwärtel, 2. Persevant, 3. Herold; femanen: \( \) frohnde, 2. Schöppe,

The officers of Arms for the United Kingdom:

(England).
L. College of Arms
or Heralds College, London E. C., Queen Victoria Street.

<sup>\*)</sup> Ganz merkwürdig haben sich diese Armanengrade im großbritanischen Heroldwesen erhalten, wie ja bekanntlich England unter allen ario-germanischen Reichen jene uralten Armaneniberlieserungen in Meinungen, Bränchen, Citeln und Würden am treuesten bewahrte. Der Gitte des verehrten Armanen, Herrn Dr. jur. Bernhard Koerner, Regierungsrat im kgl. Heroldsamte zu Berlin, verdanke ich solgende Ansstellung, welche ich hier solgen lasse:

### Englisches Beroldswesen. Urmaninnen.

3. Schultheiß; Armaninnen oder Heilsrätin-nen: 1. Thruda, 2. Hechsa, 3. Wala usw., usw., usw. Da-bei ist aber noch zu bemerken, daß überall noch ein höherer

Earl Marshal

His Grace the Duke of Norfolk.

1. Kings of Arms
Garter, Clarenceux, Norroy.

2. Six Heralds

Chester, Lancaster, Somerset, Richmond, Windsor, York, Surrey
(Extraordinary).

3. Four Pursuivants (Derfevanten)

Rouge Dragon, Portcullis, Rouge Croix, Bluemantle.
(Roter Drache)
Carl Marshals Secretary, Registrar.

(Schottland).

(Schottland).

II. Lyon Court of Arms

1. Lyon King of Arms (Löwen-Wappenkönig)

2. Three Heralds

Albany, Roß, Rothesay.

3. Three Pursuivants

Carrick, March, Unicorn (Einhorn)

Lyon Clerkand Keeper of the Records, Procurator-Fiscal,

Herald-Painter.

(Irland).

(Irland).

III. Office of Arms, Dublin Castle

1. Ulster King of Arms
2. Two Heralds (Dublin, Cork)
3. Pursuivant (Persevant), Athlone.

(Abels: und Salonblatt, Irlin 1899, Ar. 12, vom 20. Upril 1899:)
Das englische herr damen nach unter dem Könige stehend, während der eigentliche Oberbeamte desselben der Earl Marshal ist, der, wie der Kord-Krofstanzler von England, aus den ältesten Isaatsbedamten gewählt wird. Die Herzöge von Norfolf haben das Umt des Earl Marshal seit 200 Jahren inne gehabt. Das Kapitel besteht aus drei Wappenkönigen — Garter, Clarenceug und Norroig —, sechs Heroben — Chester, Cancaster, Port, Somerset, Aichmond und Windsor — und vier Staatsboten — Nonge Croix, Sime Mantle, Rouge Dragon und Portculsis, die Namen haben sedoch mit den Grafschren nichts zu tun, so hat Port keine Verbindung mit Portschre, es sind lediglich althergebrachte Citel, an die sich irgend eine Überlieferung knüpft.

Grad hervortritt, welcher aber in mystisches Dunkel sich hüllt und nur schwer hinter fein Geheimnis bliden läßt, das auf und nur schwer hinter sein Geheimmis blicken läßt, das auf anderem Wege lösbar wird und auf das wir bei späterer Gelegenheit zurückgreisen werden. So erscheint so gewissermaßen in der heroldszunft der "Wappenkönig" als der Oberherold; bei den hemanen erscheinen der Jemgraf, Raugraf, Dinggraf als der Obersemane; als Oberheilsrätin kennen wir die "Albruna", wie die "Halgadomsmaiden" sich als die Novizinnen erkennen lassen, als die Probeschüllerinnen, aus welchen erst die drade sich entwickelten. Ebenso sußtäten auf uralten vorchristlichen Brauchtumern der Universitäten auf uralten vorchristlichen Brauchtumern der versehlten Armanenschaft — worauf bei späterer Gelegenheit eingehend zurückgegriffen werden soll — und nicht zulet die eingehend zurückgegriffen werden soll — und nicht zulet die freimaurerei") in ihrem Wesen und Aitual.

Um nun wieder zu den Umtstiteln jener armanischen hilsskräfte zurückzukehren, so genügt es wohl nur darauf

Jin allgemeinen folgt der Aame des Umtes dem Citel des Königs, der es geschaffen hat. Die Beamten tragen bei feierlichen Unlässen einen Scharlach-Aock mit Goldpischerei, die je nach den verschiedenen Imtern verschieden ist. Aur der Earl Marshal trägt einen losen überwurf, der auf beiden Seiten das königliche Wappen hat. Im ibrigen hat "Bine Mantle" nie einen blauen Mantel, noch "Rong Caroig" ein rotes Kreuz getragen. Antiirlich ist diese Kleidung nur sir ansperordentliche Anlässe bestimmt, wie sir Krönungen und Staatsbegrädnisse. Bei lezteren erscheinen die herren vom Geroldsamt in Schwarz, nur ein weißer Stad ist der des herren vom Geroldsamt in Schwarz, nur ein weißer Stad ist der des herren vom Geroldsamt in Schwarz, nur ein weißer Stad ist der des heroldsamts zu Berlin ähnlich, Wappen und Aamens-Anderungen und Verleihungen zu. werden durch dasselbe auf königlichen Besehl vollzogen. Der englische Grafschafts-Magistrat, der Volunteer-Oberst, ein Parlaments-Mitglied, haben das Recht, ohne Verleihung ein Wappen zu sihlpen. Die Wappen-Verleihung der Baronets-Wirde betragen 300 pf. St., des Earls-Citels 500 pf. St., mod des Onse-Cettels zoo pf. St. der Earls-Citels 500 pf. St. nud des Duse-Catles Schwarz, jedoch ist die Furcht, der Lächtung eines Wappens zu führen.

\*\*Siehe Unhang: Ursprung und Symbolif der Freimaurerei.

\*\*Siehe Unhang: Ursprung und Symbolif der Freimaurerei.

hinzuweisen, daß solche bestanden haben und teilweise noch unvergessen sind, ja selbst ab und zu noch heute in Abung sich besinden, aber es würde heute vorliegende Untersuchung nur belasten, wenn wir uns damit eingehender befassen wollten. Sind einmal diese Amter in Wirksamseit getreten, dann wird sich auch für dieselben der entwicklungskennzeichnende Name sehr bald gefunden haben.

Nun aber muß auf einen ganz eigenartigen Umstand verwiesen werden, der manchem meiner Teser vielleicht entgangen, manchen vielleicht befremdet haben dürste. Es wurde nämlich stets von sie ben Eben en gesprochen, und doch — über die siebente Ebene hinaus — von der Umgebung des Königs oder Kaisers, welche über der Reichswaltung, und von der Kaisers, welche über der Reichswaltung, und von der Königs- oder Kaisersqule, welche als höchste über der Reichshochschlohule sich einordnet, Erwähnung getan. Genau so, wie oben bei den Herolden der Wappenkönig, oder bei den Femanen der Raugraf, dei dem Umppenkönig, oder bei den Femanen der Raugraf, dei dem Umppenkönig, oder bei den femanen der Raugraf, dei den Umppenkönig, oder bei den femanen der Raugraf, dei den Umppenkönig könig sebene über die seins Unstischen Frade ins Unstischen siehen der Aben die Königsschafte der über die Königsehen auf ung und die Königsschafte der Lebene der Reichswaltung und der Ursund das mit voller Begründung nach dem urario-germanischen Zahlenfolgegesetz, welches in G. E. B. Ar. S., Bilderschrift der Ursungerschaften Sahlenfolgegesetz, welches in G. E. B. Ar. S., Bilderschrift der Ursungerschaften Frade diesem Jahlenfolgegesetz, das ich dort "Progressionsgesetz" genannt habe, ist Eins gleich Zehn, ist "was oden gleich dem was unten ist". Jede Entwicklung muß, um einen vollkommenen Ring zu schlessen, in zehn oder zwölf Stusen sich zwölf Monatsnamen Muotans, die zwölf Zeichen des Tierkreises, die zwölf Stunden des Tages oder der Aacht, und wie die anderen Zwölsschen der Alosen der einen und sieden der anderen Tasel siehen der Gesen der Wacht, und wie die anderen Zwölsschen des Moses, von welchen der auf der einen und sieden auf der anderen Tasel siehen.

Nachdem wir nun aber nur sie ben Eben en zählten, die sieben mystisch-menschlichen Gesetze, die auf der anderen Casel Moses stehen, so gilt es nun die drei — verhehlten! — Eben en zu sinden, welche auf der ersten mosaischen Steintafel stehen und die mystisch-göttlichen Gebote verfinndeuten.

### Bier fett das Große Armanengeheimnis ein!

Soweit als es möglich ist,") sei es unternommen, jene drei "Hohen Waltungsebenen" zu kennzeichnen und begreiflich zu machen. Wir setzen also auf die bekannten sieben Waltungsebenen mun die achte Waltungsebenen wollen als "Armanen waltungsebene, welche wir als "Armanen waltungsebene, bezeichnen wollen, auf welche die neunte Ebene, die "Königs oder Kaiserwaltungsebenen tollen, auf welche die neunte Ebene, die "Königs oder Kaiserwaltungsebene" ruht, welche: "gleich dem, was unten ist" erscheint, denn: "Eins ist gleich Jehn" und: "was oben ist ist gleich dem was unten ist und was unten ist, gleich dem was oben ist", denn: "die Krone ist gleich dem Königreich und das Königreich ist gleich der Krone"! Das will sagen, Gott hat sich in der arischen Alenscheit verkörpert, daher ist der Arier ein Gottschn, folglich gleich Gott, denn "der Vater ist gleich dem Sohne und der Sohn ist gleich dem Dater", folglich: "jede Ichheit ist für sich ein nur sich selber gleichender Ausstluß der Gottheit, darum alle zusammen sind sie Gott selbst", denn: "was unten ist, ist gleich dem was oben ist", "das Königreich ist gleich der Krone!"

Ift nun die zehnte Ebene die Gattheitswaltungsebene, so waltet in derfelben jener hohe Gottesgeift,

<sup>\*)</sup> Auch hier bin ich genötigt auf G.L.-I. Ar. 7, "Armanismus und Kabbala" und auf G.L.-I. Ar. 6 "Die Ursprache der Arier und deren Mysteriensprache" wegen des Aucheren zu verweisen, da eine Erstärung aus dem Kahmen des Susammenhanges gerissen nuverständlich wäre und nur Verwirrung stiften würde.

Bottheitsebene. Urmanenebene. Ratgebietiger.

der dem Zahlenfolgegeset der arischen Kabbala entsprechend mit dem zehnbuchstabigen Gottesnamen angesprochen wird, der als der Geberallerzeuger und als der Geberallvollender, als "Giboraltar" und als "Giboralgar" in der Geheimrita geheiliget ist. Durch die Pflege der offulten Geistes-, Seelen- und Körperkräfte vermögen nun Höchstbegabte ihren Geist, ihr Gemütsempfinden in jene zehnte Ebene zu erheben und auf derselben in geistiger Vertiefung als Abepten zu arbeiten. Offultisten nennen dies, sich mittels Kontemplation in die noumenale oder mentale Ebene versetzen. Denjenigen, dem diese Eigenschaft angeboren ist, — da sie sich sonst aus Ebene die Eigenschaft angeboren ist, motten dem diese Ebene zu keben, um nur also Begabte dem König oder Kaiser in die nähere Umgebung — in seinen Stab — eintreten zu lassen, um nur also Begabte dem König oder Kaiser in die nähere Umgebung — in seinen Stab — eintreten zu lassen. In dieser auften über "Armannenbenen" befindet sich also auch die höchste der Armanenschunen" besindet sich also auch die höchste der Armanenschunen besindet sich also auch die höchste der Armanenschunen besindet sich also auch die höchste der Armanenschunen besinder Raiserschule, in welcher nur jene Schülerzugung fich on in den unteren Schulen gepflegt und gefördert wurde, so, daß nun auf der achten Schulen sepstegt und gefördert wurde, so, daß nun auf der probte und beste Ausbesegut des Gesamtevolkes sich und beste Ausbesegen, der "Atmanenbene" sich vereiniget und somit für die Ergänzung der Armanenschene" stehen nun abermals die zwölf Ratmannen, nunmehr aber "Antgehietiger" genannt, deren Obmann der Marschalten Geben einer Schar der obersten Urmanenschaft der achten Ebene

<sup>\*)</sup> G.L.B. Nr. 2, 5. 35.

selber wählt und zu seinem Stellvertreter ernennt. Die drei Hahen Bchüppen oder Hohen Walter, nämlich den Kulha Kithari oder den Hoch heilswalter, den Kuna Aithari oder hoch weistumswalter und den Fema Aithari oder den Hoch rechtswalter und den Fema Aithari oder den Hoch rechtswalter und den Fema Aithari oder den Hoch rechtswalter, wählen zwar die Armanen der achten Waltungsebene, aber der König oder Kaifer muß sie in ihren Würden bestätigen; dei Aichtesftätigung muß eine Aeuwahl erfolgen, die in kiefer Angelegenheit mit der Krone eine Einigung erzielt ist. Die übrigen acht Katsgebietiger werden von der Armanenschaft der achten Waltungsebene gewählt, und bilden diese zwölf Katzgebietiger die "Hohe Waltung" entspricht ungefähr dem, was die moderne Volfsvertretung als das "Oberhaus" oder "Herren haus" bezeichnet.

"Herrenhaus" bezeichnet.

Die "Hohe Waltung" vertritt also den Königswillen gegenüber der "Reichswaltung", welche den Volkswillen zum Ausdrucke bringt. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten berder Waltungen treten von beiden die drei Walter und der Narschall wie der Hanzler, wenn nötig unter Beiziehung jener Ratsgebietiger und Ratsherren, aus deren Wirkungs reis die Meinungsverschiedenheit stammt, zu einer Beratung zusammen, welche dann ausder Armanenschaft der achten Ebene sich einen Vorsitzenden—als den Entsche eingung erzielt werden könnte, hat der König (Kaiser) seinen ununsstößlichen und unwiderrusslichen Rechtsschaft die die his spruch zu tun, und bleibt es seinem Ermessen vorbeisalten, ob er denselben in dieser Beratung mündlich oder durch einen schriftlichen Erlaß fällen will.

König (Kaifer) seinen unumstößlichen und unwöderruslichen Aechtsschie hasspruch zu tun, und bleibt es seinem Ermessen vorbeisalten, ob er denselben in dieser Veratung mündlich oder durch einen schriftlichen Erlaß fällen will. Die neunte Ehene nur Königa-(Kaiser-Välaltungsehene bildet sich aus dem Könige (oder Kaiser) selbst, seiner Sippe und seinen elf Kron-Aäten, mit welchen er seldzwölft den Kronrat bildet. Außer diesen Würdenträgern gehören noch der Königswaltungsebene an, die

Erzieher der Prinzen und solche Armanen der achten Ebene, welche auf besonderen Wunsch des Königs (Kaisers) an dessen hos berufen werden, gleichgültig, od ihnen bestimmte Obliegenheiten aufgetragen werden oder nicht. Die Kronräte werden vom Könige (Kaiser) aus den Armanen der achten Waltungsebene gewählt und berusen. Der Kronrat als solcher hat keine Waltungsaufgade zu erledigen, sondern bildet lediglich den eigentlichen Rat des Monarchen und falls derselbe seinen Wunsch oder Willen kundtun will, so hat dies durch den Mund des Marschalls der hohen Waltung und durch diese dem Reichsrate bekannt gegeben zu werden, und mit diesem vereint in Wirklickeit oder Gesetzskraft zu treten.

Da der König (Kaiser) als "Erz-Armane" an der Spitze der Armanenschaft selber steht, in deren Gehe ism en- oder Erz-Aat er den Vorsitz führt, so ist er auch über alle Angelegenheiten und Vorsonnmisse der Hohen Waltung unmittelbar unterrichtet, zumal eben diesem Geheimmen oder Erz-Mate der Marschall wie die drei Erz-walter, nämlich der Arz-Puho-Aithari, der Arz-Runo-Aithari und der Arz-Fenno-Aithari selbsswessicht angehören, zu welchen noch weiter sieden Geheinnräte von der Armanenschaft der achten Ebene gewählt werden, welche mit dem Könige (Kaiser) zusammen, zwöls Geheinrräte" bilden, welche Körperschaft als Erz-Arman = Rat, ebenfalls der neunten oder Königs-(Kaiser-)Waltungsebene angehört.

Dieser Geheim- oder **Erz-Arman-Kat** ist nun für sich die Oberbehörde der Armanenschaft als solcher, und wenn man die Armanenschaft als "Armanen-Orden" betrachten will, deren "Erz-Bruens-King" (Kapitel).

<sup>\*)</sup> Don diesen zwölf Geheimräten hat nun selbstverständlich seder Einzelne wieder genau denselben Wirkungskreis, wie die entsprechenden Ratmannen der niederen Ebene, naturgemäß seiner Ebene angepaßt.

Wenn wir nun die Urmanenschaft als folche, nämlich als Orden, losgelöft von der Staats- und Volkswaltung betrachten, und von ihrer Oberleitung unter Dorfits des Königs zu den niederen Ebenen gurudbliden, fo haben wir:

I. Ber noumenale göttliche Brdensring Siboraltar — Giboralgar: zehnte Sbene ober die "Göttliche" oder "Ewige Ruma".

II. Der Erz-Ordens-King der Armanen: neunte Ebene oder die "Königliche Kuma".

III. Die Hahe Armanschaft mit der Königs- oder

Kaiferschule auf der achten Ebene mit dem "Konigshalgadom".

IV. Die Beichs-Armanschaft, mit der Reichshochsichule: fiebente Ebene mit dem "Reichshalgadom".

V. Die Landen-firmanschaft, mit der Candeshochschule: sechste Ebene mit dem "Candeshalgadom".

VI. Die Gau-Armanschaft, mit der Gauschule: fünfte Ebene, mit dem "halgamal".

VII. Die Hunschafts-Armanschaft, mit der hun-

ichaftsschule: vierte Ebene mit der "Hunstatt".
VIII. Die Centschafts-Armanschaft mit der Centschaftsschule: dritte Ebene mit dem "Hutberg" oder "Heim-

Un diesem Punkt angekommen, tritt abermals das 3+7=10 ein, oder wie wir es früher, S. 135, zeigten, daß "das was oben ist, gleich dem ist was unten ist und das was unten ist, ist gleich dem was oben ist", denn auch hier — nur umgekehrt wie dort — tritt das mystisch-göttliche Gefet in Kraft, denn mystisch ist nun die Sippenebene gleich ber neunten Ebene,\*) die des Mäch-

<sup>\*)</sup> Siehe G.L.B. Ar. 5, "Bilderschrift" S. 19 ff., Progressionsgeset und Caf. I. ferners im selben Bande: "Die Jahlensymbolif", S. 31—38. ferners "Heilszeichen und Tissern" S. 39 ff.

Jungfrauen und frauen.

tigen und Großen (König, Kaiser), auf welcher die zur Tat gewordene Macht die Charaktereigenschaften bildet, ehe in Zehn die Vollendung des Gewollten der Ursache zur Insledentretung auf der physischen Senen innerhalb von Zeit, kaum und Horm, zur Gedurt sertig gestellt ist. In der Sippe, beziehungsweise der She sie Se ist die Rauwurzel der Ario-Germanen!) wird der ichheitstümliche Mensch, der herrenmensch gedoren, der Gottschn, und "da der Vater gleich ist dem Sohne und der Sohn gleich ist dem Vater", so ist der ich heitstümliche Krone gleich ist dem en sich Eins und de Sottessohn, der Herren-Königreich und das Untere gleich dem Oberen. So schließt sich der King im Ausstlieg wie im Abstieg in der Zahl Zehn, die gleich ist der Eins; im Ausstlieg wie m göttlichen Giboralzar, dem Allevzeuger und endend beim göttlichen Urier als herrenichheit, dem Giboralzar vereinigk, ehen Giboralzar vereinigkeit, dem Giboralzar vereinigkeit, dem Giboralzar vereinigkeit, dem Giboralzar vereinigk, ehen Giboralzar vereinigt, um Eins mit ihm und dem All zu werden. —

Nachdem wir nun aber wiederholt betont haben (5. 72, 84, 86 und 126), daß die Meisterschaft nur dersenige erreichen kann, der "seinen eigenen Rauch hat" und der "in der Eh lebt", also nur der beweibte Mann als vollwertig zi um bürgerliche Rechte zu erlangen und überhaupt eigenberechtigt zu sein, so müssen wir auch jest der Frauen und Jungsfrauen gedenken und ihres Verhältnisses zur Armannenschaft", S. 43 ff. und 61 ff. wurde über die Armaniunen, heilsrätinnen usw. ausführlich gesprochen. Auch die "Halgadomsmaiden" und "Heilsrätinnen" haben sich in christlicher Zeit erhalten, und sinden sich im Mittelalter wiederholt als "Schöne Frauen"") (ja nicht zu verwechseln mit sahrenden, gemeinen, gesüssigen usw. Fräuleins oder Frauen, hübsch-

<sup>\*)</sup> Siehe Unhang: "Schone Frauen".

lerinnen usw.) und heute als die bekannten "Ehrenjungfrauen" oft genannt, ohne daß man darüber sich viel den Kopf zerbrochen hätte, wo jene eigenartigen Einrichtungen wohl ihren Ursprung gefunden haben mochten. Da nun nur der beweibte Mann zur Meisterschaft erhoben werden kann, so ist schon die hohe Bedeutung, welche dem Weibwesen beigelegt wird, seierlich anerkannt und aus gleich em Grunde wird aber auch ebenso bestimmt dem Weibwesen beigelegt wird, seierlich anerkannt und aus gleich em Grunde wird aber auch ebenso bestimmt dem Weibwesen est eilb ständige Bertätigung außerhalb der ehelich en Vervindert dem Weibwesen ist die vollberechtigte Genossinder Ehrlebende Weibwesen ist die vollberechtigte Genossinder Ehrlebende Weibwesen ist die vollberechtigte Genossinder Ehrlebende Weibwesen ist, wie es schon G.-L.-3. Ar. 2 "Armanenschaft", S. 43 ff. und G.-L.-3. Ar. 3 "Bis 35, 84, ausdrücklich gezeigt wurde, woraus hiemit verwiesen sei. Solange aber, sowohl das Mannwesen wie auch das Weibwesen unvermählt sind, unterstehen sie beide der Mundschaft ihres Sippenvorstandes, ungeachtet ihres erlangten Alters. Auch das Weibwesen verbleibt bis zum vollendeten siebenten Eebensjahre in der Kannilie, nach welcher Zeit es die Centschaftschule zu besuchen hat, nur mit dem Unterschied, daß es nicht wie das Mannwesen bemüßigt ist, gleichzeitig in ein Lehrlingsverhältnis zu treten. Will es sich aber einem Frauenberuf widmen, so sinden auch für das Mädchen die Bestimmungen des Eehrlingswesens volle Unwendung. Aber noch ein anderer Beruf ist dem Weibwesen erössnet, nämlich der der "Prilskrätin". Wenn ein Mädchen besonders medial veranlagt ist, wenn es sich erweist, dass es mit hervorragenden oksungs widmen, in welchem Körpereigenschaften begadt und begnadet ist, und es Teigung und Liebe zum Berufe einer heilsrätin verrät, dann kann es sich – aber nur unter Zusimmung seiner Eltern! — auch diesen Berufe voll und ganz wöhnen, in welchem Falle es in die Mundschaft seintritt,

in deren Heiligtum, dem "Hutberg" oder "Heimgarten" in volle Verpflegung genommen wird, um nun als "Hutbergigeng genommen wird, um nun als "Hutbergigeng und id" oder "Heimgarten" in volle Verpflegung genommen wird, um nun als "Hutbergighter zu beginnen. Wie schon oben auf S. 112 besagt, wird der Unterricht auf Grundlage der oktulten Geistes-, Seelenund Körperveranlagung der Schülerin aufgebaut, indem diese medialen Eigenschaften gepflegt und ausgebildet werden, um nach Abgang von der Centschaftsschule sie königsschule zu besähigen und ganz ihren Fähigkeiten — auf oktulten Gebiete! — entsprechend, sie bis in die Königsschule zu leiten. Neben dieser sorzsättigen Erziehung wird die Schülerin nicht nur in der Heilfunde, sondern auch in allen Künsten, für welche sie Eust und Geschätzen, vollkommen ausgebildet, namentlich in der Schauspiel-, Tanz- und Gesanzkunst, da diese Schülerinnen, je der Edene, der sie angehören schutder, das hun beie Schülerinnen, je der Edene, der sie angehören schutder, das hun sie den, halg am al maiden der Halgadom) als Hutberg- oder heimgarten, hunstatt, Halgamal oder Halgadom) als Hutberg- oder heim an an in aiden oder Halgadom) als Hutberg- oder heim Anstellen eingekielt und verwendet werden. In der Merstenspelen eingekielt und verwendet werden. In der Westellung abgeschlossen siehelsen wird, ist ihr Rang oder Grad zu bestimmen, den sie als heilsrätin bekleidet, indem der letzte gute Abgang den Grad bestimmt, da der erste schlechte Abgang das Aussteilen niche nur als Thruda (Vertraute) hervorgehen; aus dem "Halgam al" als Hechste Schulerinen, während nur die Königs schule sie die hule sie bis zum Range einer Albrun ab die Königs schule, indem Letzteus) hervorgehen; aus dem "Halgam ab om kam sie sie kelden Bestern, während nur die Königs schule, eine Schulerinen, erheben kann. So lange ein Mädchen sich in diesem Lehrgange — gleichzültig in welcher Ebene — besindet, ist es an ein eheloses Leben gebunden, ebenfalls als deilsrätit mag es welchen Grad immer bekleiden, doch ist ihm der Ausstr

bleibt ihm für immer verschlossen. Diese Heilsrätinnen haben die okkulten Geistes-, Seelen- und Körpereigenschaften durch stete Psiege und Abung auf den erreichbar höchsten Grad der Bollkommenheit zu heben, sowie die jeder einzelnen nach dem Ausmaße ihres Könnens und ihrer Anlage zusagenden Künste zu betreiben und es darinnen zur vollen Künstlerschaft zu bringen oder sich dem ärztlichen Beruse zu widmen. Wie nun diese heilsrätinnen aber im Rahmen der Armanenschaft sich einzugliedern und zu betätigen haben des des nöheren fich einzugliedern und zu betätigen haben, das des näheren auszuführen bleibe einer eigenen Betrachtung vorbehalten, da es hier zu weit führen würde. Alle anderen Mädchen aber, ob sie im Elternhause blei-

ben, um sich lediglich dem Hausfrauenberuse zu widmen, oder ob sie ihre Tehrjahre für irgendwelchen Frauenberus durcharbeiten, sie alle sind in den höheren Schuljahren, welche bei den Mädchen aber nur vom achten bis zum vollendeten einundzwanzigsten Jahre reichen, verhalten, die niederen ärztlichen Kenntnisse sich anzueignen, die sie befähigen, bei Ungläcksfällen und Erkrankungen im hause erste hilfe leisten, und Aberhaupt in Hauswirtschaft und Familie alle gesund-heitsförderlichen Vorkehrungen treffen zu können, um Erkran-

kungen hintanzuhalten.

Fungen hintanzuhalten.

Da es aber gerade ein bevorzugtes Merkmal der Urio-Germanni ist, daß sie hoch medial veranlagt ist, was je rassenre sie erscheint, um so höher auch in ihr zum Dorschein tritt, wie es schon Tacitus in seiner Germania cap. VII und VIII, besonders hervorsehet, und worauf ich in G.-C.-B. Ur. 2, S. 43 und 61 und an anderen Stellen, namentlich aber in meinem Buche "Der Abergang vom Wuctanismus zum Christentum" (Adolf Bürdecke in Zürich, 1911) begründend verweise, so ist es einleuchtend, daß die medialen Eigenschaften der Urio-Germanin überhaupt zu Eigen sind, und daher auch bei jenen Frauen, die "in der Eh! leben", zum heile ührer Gatten und Sippen zum Vorschein leben", zum heile ihrer Gatten und Sippen zum Dorschein kommen, welches Chema der anonyme Menschenfreund in

feinem von mir so oft angeführten und empsohlenen Buche "Deine Pflicht zum Glück" so reizvoll erörtert.
Es ist daher selbstverständlich, daß auch Ehefrauen zum Armanentum heranzuziehen sich en sind, und der Armanenwürde entsprechend, die ihr Ehemann bekleidet, dem Orden angegliedert werden, in welchem fie eigene Frauenzirkel bilden und allen Deranstaltungen der Urmanenschaft, mit Ausnahme von deren Beratungen und Sitzungen, zugezogen werden.

haben wir nun die Urmanenschaft, sowohl die männliche wie auch die weibliche, in ihren hauptfächlichsten Einwirkungen auf das Volk wie in den hauptgliederungen ihres Standes kennen gelernt, so ift noch ein wichtiger Wirkungsfreis derselben ganz besonders hervorzuheben, und zwar ihre Fürsorge um die Pftsonen der Neuzeit, um die Aus-

In jeder Waltungsebene ist es Pflicht des "Volkswahrers", die Auswanderung der Ario-Germanen so viel als rers", die Auswanderung der Ario-Germanen so viel als möglich zu verhindern und selbe, wenn zwingende Gründe die Auswanderung bedingen, den Auswanderunden geeignete Aiederlassungsorte im Inlande oder doch in ario-germanischen Staaten Europas vorzuschlagen und wenn möglich zu verschaffen. Ist es jedoch — aus was immer für Gründen — nicht möglich, die Auswanderung aus ario-germanischen Staaten Europas hintanzuhalten, so ist durch den Reichs-Volkswahrer eine Istsoonen-Sammelstelle\*\*) zu schaffen, welcher die Psiicht obläge, geschlossene Auswandererzüge zu veransialten, um sertige Kolonien zu bilden, in welchen das Ario-Germanentum durch ein mitwanderndes Urmanentorps geleitet würde, so daß die Auswanderer nicht mehr in nichtarischen Völkerschaften auszugehen brauchten

<sup>\*)</sup> Istfoonen: G.·L.-V. Ar. 1, "Geheimnis der Aunen" S. 31 ff. Ar. 2, "Armanenfchaft" S. 4 ff. Ar. 3, "Aita", S. 84. G.·L.-V. Ar. 4, "Dölfermanen" S. 11 und 104. Ar. 5, "Bilderfchrift" S. 5. 126—127. 153. \*) Ein armanisch geleitetes Auswanderungsamt,

wie bisher. Aufgabe dieser Istsoonensammelstelle wäre es, genaue Aufzeichnungen über schon bestehende Kolonien, sei es in Deutsch-Oftafrika oder in deutschen Gebieten Aordund Südamerikas oder sonst wo immer, in steter Abersicht-lichkeit zu erhalten, um einzelne Auswanderer in solche Gebiete leiten zu können ober dahin, wo schwach vertretenes Deutschtum zu kräftigen wäre. Nicht minder bestünde eine wichtige Aufgabe auch darin, welche wieder in die Wirkungsfreise der "Sippenwahrer" siele, die Auswanderer mit ariogermanischen Frauen zu versorgen, um der Verkümmerung der Aasse in den Istsoonenlagern vorzubeugen. Aicht mehr als Arbeiter oder gar Caglöhner soll der Herrenmensch in fremden Jonen sein Brot suchen, sondern als selbständiger Ansiedler, um so bald als möglich ein Ingsoone zu werden, um als herrenmensch zu leben mit einer ario-germanischen Gattin, damit sein Blut nicht vergeudet werde als Dünger zur Cschandalazüchtung und damit zur heranzüchtung der

zur Tschandalazüchtung und damit zur Heranzüchtung der gefährlichsten feinde des Ariertums.

Das deutsche Recht der Zukunft, dessen Grundgedanken in G.-C.-V. Ar. 3 "Die Rita der Ario-Germanen", besonders aber im dritten Abschnitt jenes Buches "Schuld", S. 167 bis 190, ausgesprochen wurden, muß erst neugeschaffen werden, und zwar auf Grundlagen des Gesehuches des Manu, der Edda, der Deutschen Mythen, Märchen und Sagen, wie des Sachsenspiegels und nicht zuletzt nach den Erkenntnissen der alt-ario-germanisch-deutschen Kabbala, jenes unvergleichlich großartigen Erbes der alten Weisen (G.-C.-V. Ar. 5, "Vilderschrift", Seite 27, 47, 52, 58, 61, 102, 104, 110, 204, 205, 243, 247, 249, 261 und 288).

Obwohl es mir zut bekannt ist, daß ich mit vorliegendem Werke nur eine unvollständige Anregung, nicht aber eine erschöpfende Darstellung der Armanenschaft, wie sie in erneu-

erschöpfende Darstellung der Urmanenschaft, wie sie in erneuter Berfassung zur Wiedergeburt gelangen muß, dem zeit-genössischen Ario-Germanentum biete, so ist es mir ebenso bewußt, daß dies nicht Ausgabe eines einzelnen sein kann,

#### Alaf fal fenal

vielmehr der hingebenden Mitarbeiterschaft eines großen Kreises begeisterter Anhänger und mutvoller Mitsampser bedarf; aber es genügt mir zu wissen, daß ich hier ein flares zusamenkassendes Bild von den hindernissen entwarf, welche allen rassischen Bild von der hindernissen entwarf, welche allen rassischen wo der erste Spatenstich einsezen muß, um jenes Bollwerf der Dunkelmächte zu brechen, und wie die Grundsessen zu legen sind, um die Gründsessen, zum heile der Gesamtmenschheit. Ich wage daher mit der Wala zu rusen:

rujen:

Wer kennt nicht die Quelle des kundigen Mime
Wo Mime nun trinkt allmorgentlich Met
Aus Walvaters Pfande?

Wist ihr was das bedeutet?!

Wissende Armanen kennen nicht nur diese Frage,
sondern auch die Antwort darauf und darum schließe ich
vollbewußt dieses Buch mit dem Schlusse von Wuotans Runenlied:

O.

Aun hab' ich geschlossen das Hohe Lieb
Hier in der Halle des Hohen,
Den Prierschnen nötig, den Kiesenschnen nicht!
Heil ihm, der es lehrt!
Heil ihm, der es sernt!
Das Heil all Ihr Hörer
Archurt Euch zu Aut;

# Anhang.

1.0%

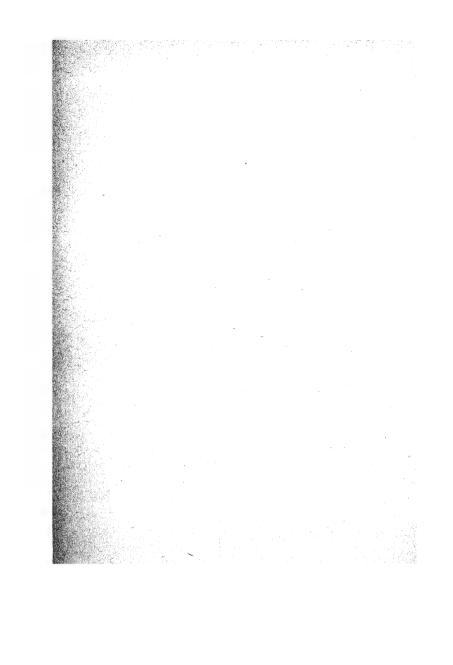

## Buddhismus, Chriftentum und Armanismus.

Don Buido Lift

veröffentlicht im "Grazer Wachenblatt", 19. Iahrgang, Ar. 36 u. 37, Graz, 8. und 15. September 1907.

Es ist eine unleugbare Catsache, daß das Christentum — als Religions-System betrachtet — im Niedergange begriffen ist und daß alle Bestrebungen, dasselbe zu heben, vergeblich sind. Unders steht es mit dem Begriffe der Religion an und für fich, welche immer bestand, besteht und beftehen wird.

Was ist nun die Religion und was ist ein Religions-

Die Religion ift die Unerkennung eines mit dem All innig verbundenen geistigen Seins und der Abhängigkeit der Welt von demfelben.

der Welt von demselben.

Ein Religionssystem ist eine Sammlung von Kehren, Meinungen und Gebräuchen, welche unter der form göttlich geoffenbarter Vorschriften verkündet wurden, um der Masse eines Volkes die hohen abstrakten Begriffe der Religion (Esoterik), in konkreten Bildern (Exoterik) seinem Erkenntnisvermögen begreisbar, vor die Sinne zu sühren.

Daraus ergibt sich, daß es seit Urtagen nur eine Religion gab, welche als Geheimlehre oder Esoterik von den Wissenden und Erkennenden gewahrt und gepflegt wurde, daß diese eine Religion unwandelbar sesssylven und nur vertiest, niemals aber geändert werden kann, und daß eben diese eine Religionzu allen Zeiten der nie versiegende Jugendborn war, ist und sein wird, aus welchem die Religions-(Systems-) Stifter geschöpft und ihre Cehren abgeleitet hatten.

Da begreislicherweise alle Religions-(Systems-)Stifter ihre Cehren dem Begriffsvermögen ihrer Rassen-

und Zeitgenossen anpassen mußten, um von diesen verstanden zu werden, so erklärt es sich unschwer von selbst, daß, trotz gleicher Quelle der Esterts so verschiedenaartige Aeligionsspsteme entstehen konnten. Es gab zu allen Zeiten die unüberbrückbaren Unterschiede in den Menscheitscassen, welche infolge ihrer von einander so weit abweichenden psychischen wie physischen Eigenarten sich wohl niemals aus eine vollkommen gleiche Ebene werden stellen lassen; und so wird es in alle Zukunft hinein die verschiedenartigsten Religionsspsteme geben müssen, weil der utopische Zukunftstraum von der einen Herde mit dem einen Hirten sich niemals wird verwirklichen lassen. Gott, als der Naturwille, ließ mit ganz bestimmter Absächtlichkeit die verschiedenen Menschenrassen entstehen und wird wohl schwerlich jemals diese Absächt dindern; es sei denn in unabsehdaren, außer Betracht kommenden Zeitensernen.

menden Zeitenfernen.

Des ferneren ist es ebenso begreislich, daß ein Religionssschiem nur so lange in Blüte stehen kann, dis dessen Bekenner über jene Kulturstuse hinausgewachsen sind, für deren Köhe das detressende Religionsssystem berechnet war, von welchem Zeitpunkte als es zu altern beginnt und verfällt. Den Zeitabschnitt des Absterdens eines Religionsssssschienes begleitet stets — die Weltgeschichte zötzt viele derartige Erscheinungen auf — eine Epoche scheinderer Irreligiösstät, welche mit dem sinstersten Aberglauben wetteisert, aus welchem Kannsse der Gegensätze als Ergednis des natürlichen Ausgleiches ein neues Religionsssssssschie des des auch seinerseits wieder altert und verfällt. Jenen Zeitpunkt des Absterdens eines Religionsssssssschieden allemal der Umstand, wenn dessen hierarchie beginnt, an den von ihr vertretenen Cepren insolge des Vergessens der esoterischen Geheinnlehre zu zweiseln, aber aus Eigennutz den Bekennern gegenüber vollen Glauben heuchelt und ihre hierarchische Kraft zur Erlangung von materieller Macht und Reichtum missbraucht, was weiters

die unheilvollen Wirkungen auslöst, daß die gehaltvollsten Cehren, Meinungen und Brauchtümer zu sinnlosem Formckram und schalstem Schematismus verslachen. Hand in Hand geht damit das fälschen alter Cehren und deren Werstümmelung die zur Unwerständlichkeit, wodurch der Abfall selbser denkunfähigsten Bekenner immer mehr und mehr um sich greift, die schließlich plöglich der letzte Cebenssunfe aus dem längst schon lebensunfähigen Religionssystem entweicht und dasselbe ruhmlos erlischt.

Das ist eine im unwandelbaren Natur-Ur-Gesetz sestbegründete Erscheinung, nach welchem der geistige oder göttliche Naturwille (Geist, Krast, Gott usw.) ewig und unwanbelbar ist, seine stofssliche oder materialistische Erscheinungsform (Körper, Stofs, die sichtbare Welt usw.) zwar ebenso ewig, aber steter Verwandlung unterworsen bleibt. Weil nun aber der Wille und dessen Erscheinungsform überhaupt eine unteilbare Einheit sind, weil Geist und Körper, weil Krast und Stofs, weil Gott und Welt, oder wie man diese Zweibeiten sonst auch nennen mag, allemal nur untrennbar verbundene zwiespältig-beideinige Zweiseiten, also Zweieinbeiten sind, so ist also solgerichtig der Monismus") das Grundprinzip der Religion (Esoteris), wie das eines jeden Religionssystemes (Eroteris), gleichgültig, welcher Entwicklungsstuse dasselbe auch angehören mag.

Die hauptpunkte dieser einen Religion, die in eines jeden Menschen herz unverlöschbar, wenn auch oftmals verdunkelt, eingeboren sind, beruhen auf der Erkenatnis und der Anerkennung eines mit dem All innig und unlösbar verbundenen geistigen Seins und der Abhängkeit der Welt von dem selben.

<sup>\*)</sup> Aber nicht der Monismus der Materialifien, welcher das Geistige vollständig leugnet, nur die "Einheit des Stoffes" (Materie) anerkennt und daher als Materialismus zu bezeichnen wäre.

Buddhismus, Christentum und Armanismus.

Vor ungezählten Jahrtausenden, als das höchststehende Cier sich nach und nach zum Menschen entwickelt hatte, als der Menschengeist in einigen wenigen Exemplaren dieser Sattung mündig zu werden begann, da trat intuitiv die Erfenntnis obigen Satzes in der Gedankenform der Selbstoffenbarung Gottes in diesen wenigen auf, welche dann später, um Glauben bei ihren tieserstehenden Urtgenossen zu sinden, solche Selbstoffenbarung Gottes als sinnlich wahrnehmbare Offenbarung eines sich ihnen zeigenden Gottes darstellen mußten. Damit waren die Ansänge von Esderist und Eroterik gegeben. Aber noch waren die Grenzen zwischen Tierwelt und Menschntum, die auch heute noch lange nicht scharfgenug ziehbar sind, sehr schwankend, und wohl Jahrtausende währende Kännpfe zwischen Mensch und menschenähnlichen Tieren mochten getobt haben, welche eigene Sexualgesteze der verschiedenen vorgeschrittenen Religionsssstem zur Notwendigkeit machten, um den eigentlichen Menschen, den homo sapiens, emporzuzüchten und vor dem Versinken im Tiermenschentum zu bewahren. Ausführlicheres darüber bietet Dr. J. La n z - Li e b e n f e l s in seinem ausgezeichneten, lesenswerten Buche "Theozoologie" (Ostara-Verlag, Rodaun bei Wien, 1905).

Jene intuitiv gefundene Selbstoffenbarung und Erkenntnis Gottes wuchs beständig im gleichen Verhältnis mit der geistigen Entwicklung des höchstikehenden weißen Menschen, des Ariers, welches Erkenntnisergebnis hier in Kürze gegeben werden soll, um so mehr als dasselbe eben auch die Religion selber ist, welche nicht Glauben, sondern Wissen, was wir Wissenschen Wissens Wissens Wissens welches Wissens Wissens der Schrift für Schritt bestätiget werden wird. Die scheindaren Wissenschen Edwirt für Schritt bestätiget werden wird. Die scheinbaren Widersprüche bestehen lediglich in den abweichenden Benennungen, also Sattung mündig zu werden begann, da trat intuitiv die Erfenntnis obigen Satzes in der Gedankenform der Selbstoffen-

besiehen lediglich in den abweichenden Benennungen, alfo

in Migverständniffen. Da aber die Religion keine Dogmen aufstellt, sondern intuitiv erkannt und gewußt, nicht aber geglaubt sein will, so haben derartige Migverständnisse keine Bedeutung.

Die wichtigsten diefer intuitiv gefundenen Erkenntnisse der Urier, welche ich als Urmanismus\*) bezeichne und welche eben die Religion bilden, find in folgenden Saten gufammenzufassen:

Die Zweieinheit (beideinig-zwiespältige Zweiheit) wie Gott und Welt, Geist und Körper, Kraft und Stoff usw., bilden den Grundton des Alls. Der Geist, das Göttliche, die Kraft durchdringt sowohl das All, wie das kleinste, nicht mehr wahrnehmbare Utom, jedes Ding an sich, sei es wahrnehmbar belebt oder scheinbar unbelebt. Es ist somit in dem für menschliche Sinnesorgane nicht mehr wahrnehmbaren Meinsten, wie in dem ebenfalls nicht mehr wahrnehmbaren Brößten, der Geist mit dem Körper, die Kraft mit dem Stoffe untrennbar verbunden. Der Körper, das Materielle, der Stoff ist an und für sich nur bis zur körperlichen Dicht-heit verdichteter Geist (oder Kraft), der in dieser Erscheinungsform latent erscheint, aber in der steten Deranderlichkeit der form die ihm innewohnende geistige Energie bekundet, wodurch eben die Zweieinheit, der Monismus\*\*) sich manisostiert. Darum sind mit Bezug auf alles Leben — nicht nur auf das menschliche allein beschränkt! — Geburt oder Entstehen und Sterben oder Vergehen niemals eine erneute Verbindung oder

<sup>\*)</sup> Guido von List-Bücherei: 1. Das Geheimnis der Aunen.
2. Von der Armanenschaft der Arier. 3. Die Aita der Arier. 4. Die Volkernamen Germaniens und deren Sinndeute. 5. Die Bilderschrift der Ario-Germanen. herners noch die im Derlage von Abolf Bürdecke in Fixian erschenen in hiere Espeterif und Exoterif" und "Der Übergang vom Wuotanismus zum Christentum".

\*\*) Es ist dieser Monismus mit dem anderen Monismus des Monistenbundes nicht zu verwechseln, da er nur die Einheit (Monismus) "Stoff", nicht aber die (Twei-) Einheit "Geist-Stoff" anerkennt.

Buddbismus, Christentum und Armanismus.

eine erneute Trennung zwischen Geist und Körper, sondern lediglich eine Wandlung in der Erscheinungssorm dieser Zweieinsheit Gott und Welt, Geist und Körper, Kraft und Stoff.

Auf die Erscheinungsform Mensch angewandt, ist jede Ichheit oder Individualität gleichalterig mit dem All, ohne Ansag und ohne Ende, unzerstörbar als Geist-Körper, welche Ichheit je ihrem Bedarf entsprechend ihre Erscheinungsform oder ihre Persönlichseit ändert, welche Inderung in der Erscheinungsform nach ihren den menschlichen Sinneswerszeugen wahrnehmbaren Entwicklungsstusen mit den Bezeichnungen: Geburt, Teben, Sterben, Wiederversörperung (Wiedergeburt, Reinfarnation) usw. benannt wird. Darum ist die Geburt nicht der Lebensbeginn der Ichheit, sondern lediglich der Beginn der jeweiligen Persönlichseit, und darum ist das Sterben nicht das Sebensende der Ichheit, sondern nur das Eebensende der Persönlichseit, beziehungsweise der betreffenden Erscheinungsform der unsterblichen Individualität. Der entleibte Mensch im sogenannten Tode ist deshalb noch lange kein körperloser Geist — den es nicht geben kann! — das Geist und Körper (nicht Leib!) untrennbar sind, sondern nur eine von der Persönlichseit entsteibete Ichheit. Aber auch der entselte Leib (Eckhe) ist nicht entgesstigt, sondern seine Utome, die alle auch ihrerseits wieder Geist-Körper sind, gehen lediglich in andere Erscheinungsformen über, nachdem das sie zeitweilig zusammenssigende und sie bisher sussand der Dernichtung der Ichheit ist und das Sterben nur eine Derwandlungsphase im Leben der Ichheit bedeutet, so ist der Zustand der Dernichtung der Ichheit ist und das Sterben nur eine Derwandlungsphase im Leben der Ichheit bedeutet, so ist der Justand der Dernichtung der Ichheit siegen (nicht intellesder der Oorbereitung zur nächsten Wiederverkörperung zum Menschenleben. Es vollzieht sich diese Oorbereitung in jener Geistesebene, welche der erlangten geistigen (nicht intellestuellen oder mnemtechnischen Erstigen welche der erlangten geistigen (nicht intellestuellen oder mnemtechnischen Erstigen entsprend des

— aber auch ein Sinken! — ber einzelnen Ichheiten möglich, welche sich eben in ihren verschiedenen auseinandersolgenden Wiederverkörperungen ihr künftiges Ceben diesseits wie jenseits der Menschenwelt selber gestalten, welche Selbstgestaltung eben das Schicksal (Sanskrit: Karma, altarisch; garma, aher: Germanen, d. i.: die Hervorwachsenden) ist. Dieses selbstgeschaffene, hervorwachsende Schicksal erfüllt sich unablenkbar im guten wie im schlechten Sinne, da jede Ursache ihre bestimmte Wirkung hat, welche ihrerseits wieder Ursache fünstiger Wirkungen wird (Kausalitätsketten); es gibt weder eine sühnelose Vergebung der zehler, noch eine Tichtbelohnung der schöpferischen Cat; weder einige Verdammnis noch ewige Verhimmlichung; wohl aber eine endliche Vereinigung mit Gott, dem Urzeist, nach der Ausschland der Vereinigung mit Gott, dem Urzeist, nach der Ausschland der Selses der Geses der Miederverkörperung und der damit untrennbar verbundenen Geses der Kausalitätsketen erklärt die Beständigkeit der Entwicklung im All, wie im Menschentum, denn ohne dieselben wäre die Entwicklung schon auf ihrer ersten Stuse aufgehalten; die Menschheit wäre ein Wirrnis unendlich vieler vereinzelter Ansänge, statt eines kosmischen Ganzen, im beständigen, sich organisch entwicklung mort die Gerkenntnis wäre die biologische Entwicklung alles Lebens im All wie auf unserer Erde aus den Urwesen dies Lebens im All wie auf unserer Erde aus den Urwesen bis zum Geistesheroen einsach unerklätebar, nicht minder auch die Phänomene der gedorenen Calente, Genies usw. im guten wie im schlechten Sinne.

Die aber das All aus unzählbaren Dielheiten sowohl im unausdenkbaren Kleinsten wie im unausdenkbar Größten besteht, die alle eben das All bilden, welche jede Dielheit fürstich wieder eine Zweieinheit, nämlich einen Geist-Körper bedeuten, so erweitert sich ihrerseits jede Zweieinheit wieder zur Dieleinheit sieleinigevielspältige Dieleinheit), in welche sich jede Zweieinheit ausschlich die Zweieinheit Alenschlich eine Dielheit. Sein Leib besteht aus Myriaden von Molesine Dielheit. Sein Leib besteht aus Myriaden von Molesien

Buddhismus, Chriftentum und Urmanismus.

fülen und jedes Molekül wieder aus Myriaden von Utomen und jedes Utom abermals aus Myriaden Kleinatomen uff. ins Unendliche, Undenkbare, und alle diese Partikelchen sind jedes für sich ein Gesschlächer, eine Zweieinheit, eine Welt für sich. Umgekehrt — um beim Menschen als Beispiel zu bleiben — die Zweieinheit und Oieleinheit Mensch mit der Gesamtmenschheit, zusammengenommen, die Zweieinheit und Dieleinheit Unenschweit und Dieleinheit Unenschweit und Dieleinheit und Dieleinheit und Dieleinheit zusammengenommen, die Zweieinheit und Dieleinheit Unenschweit, welche sich mit anderen Zweieinheiten und Vieleinheiten der verschiedenen Gruppen des Cier-, Pflanzen- und Mineralreiches zur Zweiund Dieleinheit Erde vereinigen, welche ihrerseits wieder mit ihren gleichartigen Erscheinungssormen, den etwa sechshundert Planeten, Planetoiden, Monden und Kometen, die Zweieinheit und Dieleinheit das Sonnensystem bilden, das sich seinerseits wieder mit all den anderen Sonnensystemen zur Zweieinheit und Dieleinheit der Welt im Raume ausgestaltet, und so weiter bis ins unausdenkbar größte Unendliche. Die Grenzen in das Kleinste wie in das Größte sind aber der Unendlichseit fremd, denn sie sind nur für unsere Sinneswahrnehnungsfähigkeit gezogen, mit deren fortwährender Schärfung sie wohl hinausrücken, aber niemals von uns — solange wir noch in Menschenleibern wandeln müssen — auch nur zum kleinsten Eeile geahnt werden können. Jedes einzelne Kleinstatom ist, wie sichon gesagt, eine Zweieinheit wie eine Dieleinheit, nämlich — eine Welt für sich, aber der nächsten Weisen, dem es eingeordnet sis, hinaus kann und demselben dies zu dessen Kleinstatom ist, wie sinder aus eingereinheit und Dieleinheit, der es einverleibt ist, untergeordnet, und so fort in ausstenschen Tendenz, so, daß es nicht aus dem System, dem es eingeordnet sis, hinaus kann und demselben dem System, dem es eingeordnet sis, hinaus kann und demselben dem System, dem es eingeordnet sis, hinaus kann und demselben dem System — im wieder sein Lun beeinschlicher Fühlung mit de

geift und im gesteigerten Sinne den Baffengeift nennen konnen, welche Kreise kettenartig verbunden in ihrer Gesamtheit dem Erdgeiste unterordnet sind. Die nächsiköhere Stufe ist der Sonnengeist, und so fort in steter Giebelung auswärts bis zum Weltgeist, dem großen namenlosen Gott. Dieser Eine, Große, Unnennbare ist aber wieder eins mit all den andern kleinsten Geissern der kleinsten Ukome, ist eins mit jeder einzelnen Ichheit, so daß jeder für sich selbst in unmit-telbarer Derbindung mit Gott sieht und keines Mittlers (Priesters) bedarf, um mit seinem Gotte zu verkehren. Jeder verkehrt aber direkt nur mit jenem Geist oder Gott, in dessen geistiger Ebene er sich betätigt, d. h. jedem offenbart sich Gott nur im Umfange seines Erkenntnisvermögens, oder, um mit Goethe zu reden: Jeder gleichet nur jenem Geiste, den er

Detrie zu teben: Jeder gleichet nur seinem Gente, den er begreift.

Aus der Zweieinheit wie aus der Dieleinheit ging aber noch die dreifpältig-dreieinige Dreiheit, die hochheilige Drei (Dreieinheit) hervor, indem zur Zweieinheit Vergangenheit und Zukunft, beide einigend und trennend zugleich, das Jest hinzutritt, jene Spalte in der Zeit, deren Zeitdauer kaum den millionsten Teil einer Sekunde währt, da der verslossene Teileine Sekunde schon Vergangenheit und der kommende Teil derselben Sekunde noch Zukunft ist. Es gibt aus diesem Grunde eigentlich keine Gegenwart, weil es keinen Stillstand, nichts Beständiges geben kann, weshald man das, was man — gedankenlos — Gegenwart nennt, richtiger als das Werdende bezeichnen sollte. Die Urmanen nannten darum auch die zweite Norne Verdandi, nämlich: die Werdende.

Aus der Erkenntnis dieser Dreieinheit, welche sich im organischen Werden aller Erscheinungsformen des Kebens offenbart, erkannten die Urmanen die organische Bestimmung alles Kebens und folglich auch jene des Menschen, die, in steter Vervollkommung bestehend, einen ununterbrochenen

in steter Vervollkommung bestehend, einen ununterbrochenen fortschritt ohne Stillstand, ohne Ruhepausen bedeuten muß, weshalb allen Ruckfällen der Edelgezüchteten in die Raffen der Tiermenschheit durch strenge Sexualgesetze vorgebeugt wurde. Da die arische Armanenschaft es erkannt hatte, daß es keine Trennung zwischen Geist und Körper, als einer Zweieinheit, geben könne, so wußten sie es auch, daß die Pslege des organischen Kortschreitens in der Entwicklung des Werdens weder geistig noch körperlich, sond er n nur geistkörperlichen Reldentum erstarken Menschheit zum geistkörperlichen heldentum erstarken müsse, indem es, sich eins sühlend mit dem Allwillen, diesen erkennend in sich zu verkörpern trachte. Und gerade solche Heldenhaftigkeit, welche ganz in dem Allwillen ausgehend seinen Leib, seine materiellen Vorteile auf das Spiel setz, in hoher Begeisterung seinen Anhang mit sich sortreißt, nicht rechts, nicht links ausweichend, geradeaus dem höchsten Sonnenziele entgegenstürmt, gerade solche heldenhaftigkeit erwuchs aus dem intuitiven Erkennen jener Dreieinigkeit, Urda, Verdandi und Skuld, oder dem Gewesenen, aus dem das Werdende entspringt, welches als das Jukünstige oder die Schuld das erfüllt, was der Gewesene und das Werdende vorbereitet hatte. Und da sind wir wieder bei dem großen Schicksalsgesetze und dem Kausalitätskettengesetze angelangt, das die Armanen als Garma bezeichneten und dem die Germanen ihren Namen perdanken

und dem die Germanen ihren Aamen verdanken.
Aus dieser Erkenntnis (Religion) der Armanen, dem esoterischen Armanismus, entwuchs die Wihinei oder der exoterische Wuotanismus der Ariogermanen, ihr Religionssystem. Die abstrakten Begriffe wurden in konkrete göttliche Persönlichkeiten umgewandelt, welche mit dem Laufe der Gestiene in Jodiakalkreise sowie mit dem Erscheinungen des Aaturlebens innerhalb eines Jahresringes in Jusammenhang gebracht wurden, was aus den diesen Göttern beigelegten Tamen und Erkennungszeichen hervorgeht. Aber troch dieses scheindage, denn die Wissenwar dennoch der Monismus die Grundlage, denn die Wissensen erkannten in den einzelnen Göttern doch immer nur Personer

fonifikationen der betreffenden Sondereigenschaften des einen, großen, unnennbaren Gottes.

Diese symbolischen Derpersönlichungen der verschiedenen Eigenschaften des einen Gottes drangen so tief in das Empfinden der Gläubigen durch Jahrtausende währende Gewöhnung ein, daß an deren historische Eristenz geglaubt wurde, so sest werden geschichtliches Dagewesensein zu beweisen ober wenigstens zu behaupten, während die Sosstisse der Gottscheit die Vollstrecker deren Willens sind. Das esoterische Erkennen der Ewigkeit der Jahse des Volkes zu sassen unfähig war, ebenso wie die Erkenntnis des Gesetze der Kausalitätsketten (Garma, Schicksal), wurde in die eroterische Lehre von Juständen in der Unterwelt und in den verschiedenen Götterhimmeln (Walhall, Thrudheim, helbeim usw.) versinnbildet, wobei aber immer der esoterische Sinne war, daß jene selbstwerursachten garmischen Justände der entleibten Seele im Jenseits eigentlich deren Schicksale in ihrer nächsten Wiederverförperung in einem neuen Menschenleibe sein werden, welcher sie in garmisch selbstgeschaffene Lagen versetz, in welchen sich die Kolgen ihrer handlungen und Unterlassungen in gutem oder bösem Sinne erfüllen werden.

Wurde durch diesen Glauben an die Unsterblichkeit der Seele und deren Derantwortlichkeit für ihr Tun und Lassen im Menschenleibe jene Heldenhastigkeit dem Volke anerzogen, so erwuchs anderseits aus der strengen Regelung des Lebens im allgemeinen wie im einzelnen, nach der sichtbaren Gesetzmäßigkeit im Leben der Aatur, jene bewunderungswürdige Organisation der Ariogermanen,") von welcher ausnahmstos alle historiker aller Zeiten und Völker dadurch Zeugnis ablegen, daß sie den Ariogermanen einstimmig die staaten

<sup>\*)</sup> Guido von Lift-Buderei: 4. Die Dolfernamen Bermaniens und deren Sinndeute.

bildende und staatenerhaltende Kraft zuerkennen. Diese Ariogermanen wußten eben, was sie glaubten, und weil sie das, was sie glaubten, bestimmt wußten, so lebten sie es auch aus.

Die Kehren, die Jesus von Aazareth vortrug, basieren ebenfalls auf der Esoterik, wie sie der Armanismus erkennt; sie waren eben die eine und ewige Religion. Aber auch er erkannte, daß das Volk sie nicht zu sassen. Aber auch er erkannte, daß das Volk sie nicht zu sassen. Ihrendern — den zwölf Aposteln — die esotersche Geheimlehre mit, während er den übrigen zweiundsiebenzig Jüngern (Schülern) die erotersche Kehre in seinen unvergleichlichen Parabeln bezreissich zu machen suchte. Erst Paulus ist der Schöpfer desjenigen Religionsssystemenschlichen Ersens wir heute Christen tu m nennen, indem er die Person Jesu in den Mittelpunkt der Betrachtungen stellte, Jesus wir heute Christen Träger des gottmenschlichen Kebens im Verhältnis des Menschen zu Gott bezeichnete und in ihm die Person ist kant den zu na an die Menschen zu Gott bezeichnete und in ihm die Person ist kant den schen zu ung an die Menschen zu Gott bezeichnete und in ihm die Verson, das den Gott-Sohn, die zweite Person lich keit das Christentum mit der ewigen Religion und folglich auch mit dem Urmanismus im Einklange geblieben, denn Gottmenschen — nämlich höchstentwickelte Icheien der Gattung homo sapiens — gad es zu allen Zeiten. Sie sind es, welche den Fortschritt bedingen und die Masse begeistert zu höheren Sielen führen. Da diese Gottmenschen die zu ihrer Zeit mögliche höchste Susse der Erkenntnis erlangt hatten, damit aber auch jene höhe, welche über die Menschen das ihren letzten Erweckung harren. Sie haben sich schon in ihrem letzten Erwenken zu jener höhe emporgeschwungen, welche sie der Göttlichkeit nächstere geistigen

Ebenen wirkend einer erneuten Wiedergeburt zum Erdenleben im Menschenleibe enthoben find und nur gang außerleben im Menschenleibe enthoben sind und nur ganz außerordentlicher Veranlassungen wegen freiwillig, nach eigener
unbeschrählter Wahl sich in dem ihrer übernommenen Sendung entsprechenden Volks- und Kantilienkreis, eingebären
lassen, um eine große Entwicklungstat zu vollbringen. Da
sie aber zur Erde und zu deren geistigem Reiche gehören, das
der Erdgeist selber ist, so sind sie alle an dieses Reich gebunden, bis es vergeht, d. h. bis alle Ichheiten sich zur Gottheitsebene — wie die Gottmenschen — entporzeschwungen
und mit dem Erdgeiste — dem Gott der Erde — vereinigt
haben, um in dieser Vereinigung mit ihm zum Sonnengott
zurückzusehren. Da aber Paulus sir Jesu von Nazareth die
Unerkennung als des einzigen Gottmenschen — unter Ausschluß aller übrigen gewesenen und kommenden — durchschluß aller übrigen gewesenen und kommenden — durchlette, entfernte er sich damit schon von der einen Beligion und schuf ein Religionssystem, das Christentum.

Durch diese Einschiebung eines Mittlers zwischen Gott und Menscheit war die weitere Entfernung des Christentums als Religionssystem von der einen Religion schon vollzogen; denn nun wurde Gott als außerhald des Menschenherzens — droben überm Sternenzelt — gedacht und die wirkliche Gottinnerlichseit in ihrer Wurzel verkümmert. Noch mehr! Paulus daute das alttestamentliche Cehrzedünde aus Grundlage des Messedankens weiter, indem er das Wesen des Neuen Testamentes in den Begriff der vollkommenen Erlösungs- und Versöhnungs-Religion zusammensaßte. Die natürliche folge war, daß der Mensch alle ihm innewohnende Intuition verzessen und unterdrücken muste und zum tiessten Gefühle der eigenen sittlichen Ohnmacht und Hilsosssellung mit dem falschen Empfinden eigener sittlicher Verschuldung, der ebenso unwahren reumütigen Selbstbekennung grenzenloser Sündhaftigkeit und dem zaghaften Verlangen nach und Menschheit war die weitere Entfernung des Chriftenloser Sündhaftigkeit und dem zaghaften Verlangen nach Buße entwickelte. Unter diesem Drucke verschwand die von

Buddhismus, Chriftentum und Urmanismus.

Jesu selber anerkannte Gesetzlichkeit der Wiederverkörperung vollständig, die Dogmen von zeitlichen und ewigen Strafen — fegeseuer und hölle — wie von ewiger Belohnung — himmel der Seligen und heiligen — verwirrten und verdunkelten die Anerkennung der Wiederverkörperung immer mehr, die ste endlich, selbst als Geheimlehre, völlig erlosch. Durch das Dogma von der Sündenvergebung durch den dazu verordneten Priester an Gottes statt, wurde nicht nur das Gesetz des Garna verdunkelt und vergessen, sondern auch das Gestihl der Selbstverantwortlichkeit getrübt, wodurch die öffentliche und geheime Moral des Volkes bedenklich geschädiget wurde.

Die reine erhabene Armanenlehre, die Jesus von Nazareth aufs neue verkündete, trübte schon Paulus, indem er sein Religioinssystem, das wir fälschlich Christentum nennen, schuf, während dessen Hüterin und Pslegerin — die Priesterkirche — es völlig unversändlich und unglaubbar machte; so daß sie mit aller Gewalt äußerer Mittel den Glauben zu stützen das Jehügen gezwungen ist, den Glauben, an den sie selber nicht glaubt, aber zu glauben vorzibt und der heute nur mehr als verzweiseltes und verzweiselndes Par-

bei jehre in nehr bei bergerten bergerten bei bei bei beind, um verwitterten Standes- und Gefellschaftsinteressen als letztes unterminiertes Bollwerk zu dienen.

Die Priesterkirche, die uns Uriogermanen, speziell uns Deutsche zu entnationalisieren des guten Willens war und es noch immer ift, hatte uns nur in einen hypnotischen Schlafzusiand versetzt, aus dem wir jetzt — zwar geschwächt, aber nicht unheilbar erkrankt — zu erwachen und uns auf uns felbst zu besinnen beginnen. Kanm aber sind wir dieser ersten fremdsuggestion bewußt geworden und im Begriffe fie ab-Justichutteln, so steht schon die zweite Fremdsuggestionsgesahr — die gelbe Gesahr! — vor, oder besser gesagt, mitten unter uns, und zwar der Buddhismus.

hatte die Demutslehre des Chriftentums in der Priesterkirche jeglicher Konfession sich zur Knechtslehre

priejerriche jeglicher Konfession sich zur Unechtslehre erniedrigt, so droht mit der Ergeben heitslehre des Buddhismus uns für die Zufunft die echte und rechte Sflavenreligion Afiens.

Der Buddhismus in allen feinen Schattierungen sußt auf der einen wahren Religion, die auch der Armanismus im strengen Anschluß an die urewigen Natur-Ur-Gesetze erkennt, bet also game dieselben Wordeln mit den Mustavianus und hat also ganz dieselben Wurzeln wie der Wuotanismus und das Christentum, steht aber an verwirrender Sophistik der christlichen Cheologie in nichts nach. Auch sust er mit seiner Cheosophie vollkommen wurzelecht im Armanismus, was viele besticht; aber in den Schlüssen und Anwendungen fürs Ceben, in seiner Exoterik weicht er bedenklich vom Wnotanismus ab. Während dieser, wie oben gezeigt, zur geistscherenlichen Heldenhaftigkeit leitet, jede Askese verwirft, nur den Körper unter die Herrschaft des Geistes — sowohl im Makrokosmus wie im Mikrokosmos — bengt, verachtet der Buddhismus alles Körperliche und pflegt nur das Kein-Geistige. Während der Wuotanis mus das einzelne Ich als einen unahlösbaren Teil des All-Ichs, der All-Ein-Jaheit erflät und diesem unterordnet, ohne aber die Einzeln-Ichheit darum ihrer Individualitäts-rechte zu berauben, isoliert der Buddhismus jedes einzelne Ich, das nur in der Pslege dieses Einzel-Ichs sich dahingehend Buddhismus, Chriftentum und Urmanismus.

betätigt, sich selbst so rasch als möglich zum Eingehen in Airpana, jenen Zustand des Gottmenschen, der jede Wiederverkörperung zur Menschenwelt aushebt, vorzubereiten. Während der Wuotanismus das Wirken jedes Einzel-Ichs im Kahmen und zum Wohle des All-Ichs (All-Ein-Ichheit, Alleinigkeit) als Pflicht erkennt, aber auch als Tugend, welche sich an dem Einzel-Ich belohnt, erkennt der Buddhismus diese Pflicht nur im Aahmen der Betätigung als gute Werke, Almosen, Duldsamkeit usw. an, um sich selbst ein Verdienst zu erwerben, nicht aber um dem All-Ich zu nützen. Sbenso ist die hochsittliche Erkenntnis der Garmas im Urmanismus wie im Wuotanismus, welche nur Urfachen und deren Wirkungen kennt, die wieder unendlich fortzeugend Wirkungen auslösende Urfachen gebären, welche bose oder gut fein konnen und dementsprechend ihre folgen außern, ohne daß diese folgen abwendbar wären, im Buddhismus in die Cehre vom Karma verschoben und hat sich dort die Schuld schon in die Sünde verwandelt. Das Kausalitätsgeset ist schon verdunkelt, denn es heißt: Für jede bose Cat oder Unterlassung wirst du leiden. Danit ist schon der Begriff Strase verbunden und das folgeübel verschwonnnen ange-beutet, statt daß es heißt: Du wirst die Folgen deiner Hand-lung oder Unterlassung — im guten wie im bösen Sinne — selber zu tragen haben, wie es Armanismus und Wuotanismus bestimmt ausspricht.

Aus dieser verdunkelnden Abschwächung der Erfenntnis des Garmas zur Cehre vom Karma ergibt sich noch der gewaltige Unterschied zwischen Armanismus und Wuotanismus einerseits und Buddhismus anderseits, daß der Armane oder Ariogermane das Garma nicht als ein unabwendbares Verhängnis betrachtet, sondern als ein selbstgeschaffenes Schickfal, das zu verbessern in seiner Gewalt steht, während der Buddhist sich in das, wie er meint, unabwendbare Verhängnis ergibt, dessen folgen aber durch

Büßungen zu mildern sucht.

Ein Dergleich zwischen buddhistischen und deutschen Dolksfagen, welche dieses Thema behandeln, wird leichter als eine noch so begründende Abhandlung das oben Gesaste bestätigen. Freilich darf man den nach Europa verpflanzten Buddhismus nicht mit dem Buddhismus von Chassa oder Ceylon oder China oder Japan vergleichen, denn dort ist er ebenfalls schon zum Tiesstande einer Priesterkirche gesunsen. Aber auch jener Buddhismus, der sich uns Deutschen jetzt als Esotetis bietet, ist schon längst keine Esoteris mehr, sondern auf dem besten Wege, ein Religionssystem zu werden, das die schönsten Unlagen bereits zu zeigen beginnt, ruhig und sicher im hasen einer Priesterkirche der Zukunft zu landen.

Sollen nun die Ergebnisse dieser Studie gezogen werden, so zeigte sich, daß unser Deutschvolk, als Aciogermanen, nicht nur seit Urtagen im Besitze der wahren einen Religion war, die es selber ausbaute und auch heute noch erweitert, welches in seiner Fundamentalerkenntnis den zum Monismus verdichteten Dualismus, die Zweieinigkeit des Geist-Körpers und trot aller Fremdsuggestion dennoch innerlich als Religion bewahrt, obwohl es äußerlich sich scheinbar zum Christentum bekennt.

Diefer gleichgewogenen Pflege des Geist-Körperlichen verdanken sie nicht nur ihre politische Selbständigkeit (als Deutsche), sondern auch die Weltherrschaft (als Ariogermanen: Deutsche, Engländer, holländer usw.), woraus sich für die Jukunst ein Pangermanisches Deutschland (siehe die hochverdienstlichen Werke J. E. Reimers: Ein Pangermanisches Deutschland und Grundzüge für eine Deutsche Wiedergeburt, Keipzig, Thüringische Verlagsanstalt, 1906) entsalten wird, trot aller Gegenstemmungen der Dunkelmächte. Dem entgegen sind jene Reiche (Griechenland, Rom, Byzanz usw.) spurlos verschwunden, welche nur der materialistischen Richtung bei völliger Verleugnung des Geistigen gehuldigt haben, nachdem sie eine kurze Scheinblüte durchlebten, während jene

## Das Bölklein auf der Heide.

Völker, welche nur das Geistige pflegten und das Körperliche (Materielle) vernachlässigten, zwar ihre Eigenart retteten, aber völlig verfklavt, von fremdvölkern beherrscht und ausgebeutet werden.

Vor solchem Schickal kann uns Ariogermanen nur die uns angeborene Religion — der Armanismus — bewahren, wie er uns auch davor bewahrt hatte, und darum haben wir auch keine fremdsuggestion zu fürchten, da wir stark genug sind, sie zu bestehen. Aber uns vor neuen Gefahren zu bewahren ist denn doch immer ein Geset vorsehender Klugheit.

## Das Bölklein auf der Beide.

Don Buido Lift

veröffentlicht im "Grager Bochenblatt", 19. Jahrgang, IIr. 24,

Es ist eine alte liebe Gewohnheit von mir, einsame Wege zu wandeln, um dem großen Menschenstrom auszuweichen, und so kommt es, daß ich gar mancherlei sehe, was anderen nicht zu Gesichte kommt, und wenn auch solches in deren Gesichtskreis zuweilen tritt, so bleibt es meist doch unbeachtet, oft sogar selbst ungesehen. Uber das Warum will ich mir weder meinen eigenen noch die verehrten Köpse meiner lieben Leser zerbrechen, sondern einfach die Catsächlichkeit dieser Erscheinung sessstellen.

So schritt ich denn einstmals mit heftigem Bierverlangen bei einer hereromäßigen Somenglut eine schreckhaft langweilige Pappelallee entlang. Meine Gehwertzeuge waren mir unsichtbar geworden, denn der mehlartige Staub hatte sie jeder Farbe beraubt, durch welche sie sich sichtbar von der Straßensabe unterschieden hätten, während eine mehlige Staubwolfe auf dem Ioden lastete, die sast undurchsichtig

bie ausgeleierten Geleise und dazwischen die Schotterbänke verhüllte, über welche ich vorzeitig ermüdet hinwegschritt, überlegend, ob meine geschätzten Mitmenschen nicht etwa doch für klüger denn ich selbst zu erachten wären, weil sie lieber auf wohlgepklegten Wegen irgendeines Kurparkes lustwandeln als auf solch elendiglich verstaubter Heerstraße. Don weitem her winkte mir ein Kirchturm liebevollen Trost zu, als wollte er sagen: "Wegmüder Wanderer, beflügle deine Schritte und komme zu mir, denn alle die durssleltz und staubeladen, sinden histreichen Trost und freundliche Stärkung bei mir, dieweil ein Wirtshaus in meiner Nähel" Daß ich für solchen himmelstrost nicht unempfindlich war, wird mir jeder wohl auss einsache Wort glauben, nicht minder aber auch den Umstand, daß ich aller Ermüdung zum Trotz nun wacker ausgriff, um so bald als möglich vor der schäumenden braunrötlichen kastalischen Quelle mich lagern zu können. Aber ich sollte nicht so bald, als ich es wünschte, mein heftiges Bierverlangen gestillt sehen; denn ein Etwas stand zwischen mir und der ersehnten Gasthalterei und dieses Etwas ließ mich Müdigseit, Staub und selbst mein Durstgefühl vergessen, so daß ich stille stand und ein eigenartiges Wunder sich vor mir entrollen sah.

Schon sast ein Wegstunde lang war ein möbelwagenartiges Gesährte vor mir, etwa dreihundert Schritte voraus,

Schon fast eine Wegstunde lang war ein mödelwagenartiges Gesährte vor mir, etwa dreihundert Schritte voraus, in langsamer Bewegung die gleiche Straße hingehumpelt, ohne daß ich demselben sonderliche Beachtung gezollt hätte. Jest aber war es am Rande der Straße siehen geblieben, und während ich nuch demselben immer mehr näherte, entschlüpften dem sonderbaren Dehistel eine Unzahl Männlein und Weiblein jeden Ulters, selbst Kinder, und begannen ein seltsames Tun, das sich jedoch bald des Rätselhaften entschlendung ihrer Loilette legten und sich als Harlestine, Pierrots, Ballerinen usw. entpuppten. Einem Pony, das bisher an der Harrengäulen herge-

#### Das Völklein auf der Beide.

laufen war, wurde phantastisches Zaumzeug übergeworfen, das mit seinem schäbigen Prunke ganz zu der verschossenen Armseligkeit der Kostüme dieser wandernden Zirkusleute stimmte, welche sich nun rüsteten, ihren seierlichen Einzug in das nahe Dorf zu halten. Der Padrone als Herkuse ergrisch die Jügel des Gespannes, dem ein Harlekin voranschritt, der die unvermeidliche große Trommel mit Tschinellen bearbeitete, während aus dem Innern des Kastens geheinmisvoll eine perstimmte Drehorael berausanackte. Ein kleiner Knirps eine verstimmte Drehorgel herausquackte. Ein kleiner Knirpsin schmitzigen Trikots sührte das Pony, auf welchem ein etwa achtsähriges Mädchen im Kostüme einer Balkerine saß und der Ceute zu warten schien, welchen sie die üblichen Kußhändchen zuwersen könne. Im Vorraum des verstaubten Wagens, der dung gestrichen war und aus dessen Dach eine Okenröhre hervortugend pervist desse weine aus des den den Osenröhre hervorlugend verriet, daß er eine wandernde Wohnung bedeute, gruppierten sich phantastisch herausgepuste Frauen und Kinder, welche Papageien und kleinere Tiere hielten, während ein Pierrot und ein Clown mit mächtigen Crompeten zur Seite schritten, des Momentes gewärtig, ihre fanfaren ertonen zu laffen.

fansaren ertönen zu lassen.
Ein paar freundliche Worte und etliche Zigarren hatten mich bald mit dem Padrone in erwünschte fühlung gesetzt und uns in ein lebhaftes Gespräch verwickelt, das leider nur von kurzer Dauer war; denn viel rascher als es mir jetzt lieb war, hatten wir das Dorf erreicht, und ich mußte mich zurücziehen, um den seierlichen Einzug nicht zu stören, der nun unter Posaunenschall und Trommelschlag vor sich ging.

nun unter Polatinenschall und Lrommelschlag vor sich ging.
Nach dem Dunkelwerden kam der Padrone an meinen
Cisch im Gasschause in Begleitung seiner Familie, und ich
hatte keine Ursache, mich über diese ungewöhnliche Gesellschaft zu beklagen; denn ich hatte Gelegenheit, mein Wissen
wesentlich zu bereichern, indem ich Catsachen erfuhr, an deren
Möglichkeit ich nie gedacht, die ich nie geahnt hätte.
Was ich da ersuhr, soll in Verbindung mit geschichtlich
Bekanntem in den nachsolgenden Zeilen niedergelegt werden,

als ergänzendes Kapitel zur Geschichte des — Völkleins auf

Wer hätte sie die jest beachtet, diese buntbemalten Wanderkästen auf den staudüberkrusteten Kädern, mit der idyllisch anmutenden blechernen Rauchsangröhre unter dem Dache, welche das Dehikel als ein ahasveridisches Wohnhaus erkennen läßt, dem niemals Ruhe gegönnt ist, das kein heim zu sein scheint und doch eines ist, ein heim, das seine Geschichte besitzt, edenso gut, wie die zerbröckelnden Erümmer einer einstigen Dynastendurg. Dem verwöhnten Großstädter, der solchen Künstlerheimen hie und da begegnet, entlockt der sadenscheinige Pomp, der sie umkleidet, ja selten mehr als ein mitseldiges Eächeln, wenn er sie überhaupt beachtet, ohne daß er es auch nur im allerentserntesten ahnen würde, welch hohes Alter wohl die meisten dieser Wandergesellschaften nachweisen können, die ihre Geschlechterreihen mit sast dem gleichen Stolze zählen, wie turnierfähige Geschlechter ihre zu Schwert und Schild geborenen Uhnen.

In Niederösterreich, das hier im Auge gehalten ist, und höchst wahrscheinlich auch in anderen deutschen Cändern wurden in den Dierzigerjahren des abgelausenen neunzehnten Jahrhundertes die wandernden Künstlertruppen, die die dahin in keiner Gemeinde Zuständigkeitsrechte besaßen und vollkommen heimatlos waren, zwangsweise jenen Gemeinden als heimatsbetechtigt und heimatspslichtig einverleibt, in deren Gemarkung sie sich gerade zusällig an einem bestimmten Tage besanden. Sie bildeten die dahin völlig freie Gesellschaften, sogenannte Banden, welche keinen Herrn, keine Obrigkeit anerkannten und nur der wilkürlichen Gewalt der ehemals mächtigen Feudalherren und der ebenso gewaltsätigen wie eigenmächtigen Ortsobrigkeiten gezwungen, den starren Nacken beugten, harter Machtentsaltung verschlagene List, oft heimtücklische Rache entgegenstellend, sonst aber ein zigeunerartiges, ungebundenes Leben führten. Jede dieser Banden zeugte sich aus sich selber fort, unterhielt aber mit den ansen

#### Das Völflein auf der Beide.

deren so eine Urt von genossenschaftlichem Verkehre, indem sie gegenseitig den Bezirk ihres Wirkungskreises wahrten und

sie gegenseitig den Bezirk ihres Wirkungskreises wahrten und achteten und es nicht dulbeten, daß die eine Bande der anderen ins Gay ging.

Die meisten dieser noch heute, wenn auch in geänderten Derhältnissen, bestehenden Banden führen einer alten Junstüberlieserung zusolge ihren Ursprung auf die "gardenden Canzknechte" im allgemeinen, und im besonderen auf die entlassen Söldlinge Kaiser Karls V. zurück, als das Heer nach dem berühmten Jug nach Cunis ausgelöst worden war.

Diese Junstüberlieserung ist nun vollkommen wahr und richtig; nur bezieht sie sich irrtümlicherweise nicht auf den Ursprung dieser Banden, sondern ledialich auf eine Entwick-

Ursprung dieser Banden, sondern lediglich auf eine Entwicklungsphase, wenn man will auf eine Reorganisation derselben, welche noch im traditionellen Erinnern dieser letzten Reste des einst vielgefürchteten, aber auch vielbefungenen Dolfleins auf der Beide haften geblieben ift.

Das Dölftlein auf der Heide? — Jawohl!
Es gibt Namen, die wie ein angeschlagener Con wirfen, der eine ganze Conreibe zu Afforden verbindet, um lange nachzuzittern wie die Klänge der Aeolsharfe, welche lange nachzuzittern wie die Klänge der Aeolsharfe, welche Erinnerungsbilder vor die Seele zaubern und urplötzlich die blaue Wunderblume der Romantif erblühen machen, so daß selbst unser nüchtern gewordenes Geschlecht wärmeren Pulsschlag verspürt und sich mit einem Schlag in jenes Märchenland versetzt sühlt, von dem man weder sagen kann, daß es sich, noch aber auch, daß es nicht sei.

Wie kann auch der Polizeimensch von heute sich in jene ganz eigenartige Poesse des mittelalterlichen und vormittelalterlichen Vagantentumes hineindenken?

Das Völklein auf der heide ist weit, weit älter als das Christentum in Deutschlands Gauen. Seine ersten Unstänge reichen tief in das vorrömische germanische Altertum zurück, in jene serne Zeit, in welcher die vielen deutschen Völkerschaften noch kein gemeinsamer Staatsgedanke verband und

sie daher nur lose zusammenhingen; in jene Zeit, in welcher der Schwerpunkt der gesellschaftlichen Ordnung noch in der Autonomie der einzelnen Gaue und Gemeinden lag.

hatte sich irgendein Gauangehöriger, ein Gemeindeglied gegen seine Genossen schwer vergangen und wollte oder konnte man ihn nicht mit dem Tode bestrasen, so wurde er verbannt oder heimatlos gemacht, oder, wie man damals sagte, in die Acht getan, d. h. für recht- und schutslos, für vogelsrei erklärt. Ein solcher hatte kein Recht, kein Eigentum, keine Heimat mehr, jeder konnte, ja mußte ihn töten, wo er ihn traf, gleich einem schädlichen Raubtiere.

Diese also Gebannten flohen in die Wälder und bilbeten die wandernden Banden, welche von Jazd und Raub lebten, ja ost sozar eigene — natürlich ebenfalls geächtete — Gemeinden, ganze Dörser bildeten. Niederösterreich weist in seiner Liste der Ortenamen, namentlich jener von verschollenen Orten, sehr viele aus, welche durch die Namensdeutung sich als solch versemte Niederlassungen erweisen.

Diese Gebannten wurden noch vermehrt durch flüchtlinge aller Urt, durch davongejagte Shebrecherinnen (Griseldis- und Genoveva-Sagen usw.), durch gefallene Mädchen, unehrlich Geborene und sonstige Schiffbrüchige der damaligen Gesellschaft.

hatte man anfänglich diese Unglücklichen zu den Wölfen auf die Heide gebannt, so ward deren Zahl bald so groß, daß man von denselben als von dem Völklein auf der Heide sprach, denn diese organisserte sich in seiner Urt und erwuchs denen, die in geordneten Verhältnissen lebten, gar bald zu einer drohenden Gesahr. So standen die Verhältnisse bis zur Zeit des Sachsenschlächters Karl, den das dankbare Rom durch den Beinamen des Großen auszeichnete. Mit ihm begann sene Schreckenszeit, in welcher die armen Deutschen mit kolterbänken und henkerbeilen zur Religion der Liebe bekehrt wurden, so daß dersenige, der nicht die Cause nahm

und sich nicht bekehren lassen wollte, fliehen mußte, zum — Völklein auf der heide.

Diese trat dadurch in seine zweite Entwicklung sphase, welche ihm die Intelligenz zusührte, da die Skalden, nämlich die Priester des Wuotanstümes, welche bisher die Cehrer und führer des Volkes gewesen waren, den wütendsten Versolgungen weichen mußten und nun das Völklein auf der heide verstärkten und auch veredelten. Die Spuren ihres geheimen Krieges gegen die Kirche und deren Unhang sinden sich in vielen Ansätzen gar mancher Gärungen des frühen Mittelalters, deren rätselhaftes Ausseuchten hielen.

Aus dieser zweiten Entwicklungsphase des Völkleins auf der heide, oder der unehrlichen Ceute, wie man es nun auch zu nennen begann, traten die Spielleute hervor, die Musskanten jener sernen Zeiten, aber auch die Sänger, die Vorläuser ber sogenannten Volksfänger unserer Tage. Die Spielleute heten die alte Mussk, wie solche an den halgabomen (Tempelstätten des Wuotanstumes) geübt und daher von der Kirche ebenfalls gebannt und verslucht worden war, weiter gepslegt und zur Belustigung des Volkes bei Tanz und Besang ausgeübt.

Eine solche Musikbande der unehrlichen Spielleute seize sich aus solgenden Instrumenten zusammen: einer großen Trommel,") zwei kleinen Trommeln, einer oder zwei Querpseisen (Klöten), einer oder zwei Geigen, wozu später noch der Triangel kam. Diese Wanderspielleute sinden sich das ganze Mittelalter hindurch überall dort, wo Spiel und Tanz verlangt wurde, sei es an fürstenhösen, sei es unter der Dorslinde bei der Kirmeß. Höchst beachtenswert, wenn bisher auch wenig erkannt, ist die Tatsache, daß das uralte

<sup>\*)</sup> Das fogenannte Karrenfell, weil diese Crommel auf einem Karren geführt wurde.

Merkmal dieser Entwicklungsphase des Völkleins auf der heide, der einst für zauberkräftig geschätzte Unhub der altwuotanischen Halgadomsmusst, nicht nur von den heutigen Wanderkünstlern noch immer herkömmlich gepflegt wird, sondern von diesen auf die Militärmussk-Vanden übertragen wurde und ebenfalls dei diesen noch heute in voller Abung steht, was durchaus kein Spiel des Zufalles ist. Es ist dies der bekannte Vorschlag der großen Trommel.\*)

Dies sowohl, wie der nicht minder beachtenswerte Um-

Dies sowohl, wie der nicht minder beachtenswerte Umfiand, daß in sämtlichen Heeren Europas die große wie die kleine Crommel historisch ist, ja daß im preußischen Heeren weben diesen auch noch die uralten Querpfeisen beibehalten blieben, beweisen, daß die früheren Werbetruppen, aus welchen sich unsere stehenden Volksheere entwickelten, zum größten Teile sich aus dem Völklein auf der Heide ergänzten und die eben diesem Völklein auf der Heide ergänzten und die eben diesem Völklein auf der Heide anhastenden sondergewohnheiten mit diesem selbst übernommen und als Kandsknecht- und späteren Soldatenbrauch weitergepslegt hatten. Da nun aber jene heutigen Wanderkünstler noch die alte große Crommel ausnahmslos sühren und ebenso ausnahmslos noch den uralten Vorschlag überlieserungsmäßig in Ibung halten, beweist dies nicht minder, daß das Völklein auf der Heide von den Werbeherren lange nicht aufgezehrt wurde, daß es an diese nur seinen Menschnenweitersjuß abgegeben hatte, daß es nach Auflösung solch eines Werbeheeres dessen entlassen Ausnahm und sich die Mitte des neunzehnten Jahrhnuderts, ja im gewissen Sinne selbst den aarbenden Kandsknechten, welche und der Inte-

Mit den gardenden Candsknechten, welche nach der Auflassung des aus Afrika (Cunis) beuteschwer heimgekehrten

<sup>\*)</sup> Dieser Vorschlag ift für fröhliche Untaffe folgender: P P Für feierliche Untaffe aber: P P P. Die öfterreichische Militarmusik benützt heute noch beibe; ersteren bei Marschen, letzteren bei Leichenbegangnissen, um den Crauermarsch einzuleiten.

Heeres Kaiser Karls V. ganz Deutschland durchzogen, trat die dritte Entwicklungsphase des Völkleins auf der Heide ein, in welcher wir dasselbe noch heute in seinen Nachkommen, den Wanderkünstlern erkennen können.

Karls V. entlassene Kandsknechte kamen mit ganz ungewöhnlichem Gesolge und seltsamer Beute nach Deutschland zurück, mit welchen Beigaben sie nicht nur das Völklein auf der heide bereicherten und durch ihre fremdländische Kleidung glänzender gestalteten, sondern in demselben eine neue Gattung bildeten, welche gar bald den Vorrang einnehmen und bestimmend auf die ganze Masse des fahrenden Volkes

wirken mußte.

Nach dem Vorgefagten ist es klar, daß mindestens viele, wenn nicht die meisten, der heimgekehrten entlassenen Söldlinge vordem irgendeiner Bande angehört und sich nun wieder derselben angeschlossen hatten, nachdem sie beutereich heimgekehrt waren, und es mögen durch diese auch manch andere der Gardenden, welche sonst kiese auch manch andere der Gardenden, welche sonst kinnen das ungebundene Eeben besser behagen mochte, solchen Banden zugekührt worden sein. Dadurch erklärt sich der nicht allein äußerliche Jusammenhang des fahrenden Volkes mit den eigenartigen Formen des Kandsknecktstumes einerseits, sondern auch die rasche Bildung der Werbeheere, wie das Aussangen der verabschiedeten Soldateska durch das sahrende Volk und mittelbar der Einfluß des tinnesischen Kriegszuges auf die eigenartige Ausgesselastung der Volkelins auf der Heide anderseits. Die ganz besodere Eigenart des kunnssisch der verabschaften der keinen der Keinen der keinen der der Steide anderseits.

Die ganz besondere Eigenart des tunesischen Juges bestand nun darin, daß unter den Beuteanteilen der einzelnen Landskrechte Mohren, Maurensklavinnen nehst seltenen Cieren wie Kamelen, Uffen, Papageien u. dgl. ihrer Seltenheit wegen das meiste Aufsehen erregten und daher der glückliche Besitzer eines solchen Schatzes das Ziel der begehrlichsten Wünsche einer Bande bilden mußte, namentlich dann noch obendrein, wenn er reiche, goldgestickte arabische Gewänder

sein Eigen nannte und in solchen paradieren konnte und etwaige Reiterkunssssschafte oder Taschenspielereien zu zeigen vermochte. Bald konnte man sich keine Bande mehr ohne Mohren, ohne eine Maurensklavin, ohne Kamel, Uffe und Papagei denken, und so suchte denn auch jede Bande sich in den Besitz solch unentbehrlicher Herrlichkeiten zu seigen und wenn es keine echten Mohren oder Sklavinnen gab, so wußte die Kunst solche zu fälschen. Später kamen dann noch, um dem dringenden Bedürfnis der Schau und Grusellust des hochverehrlichen Publikums gerecht zu werden, Menschen beim zu ihrem altüberkommenen Zubehör das neue, aus Tunis herübergeholte, hinzu und behielten es sast unverdnert die zu dem heutigen Tage bei, indem sie sich unverändert die zu dem heutigen Tage bei, indem sie sich aus den vormaligen Wanderkpielleuten in die späteren und noch heutigen Wanderkünssler umgestalteten, aber die Aberlieferungen der Spielleute von ehemals in ihren Hauptinstrumenten getreu bewahrten.

Diese so auffallende Bereicherung des Inventars und die dadurch veranlaßte Umgestaltung der einzelnen Banden verursachte aber folgerichtig auch eine höhere Entwicklung jenes Teiles des Völkleins auf der heide, der die Wanderfünstler umfaßte, und war mächtig genug in ihrer Nachwirfung, daß sie nicht nur unvergessen blieb, sondern sogar alle älteren Erinnerungsmomente verwischte oder aussog und allein für sich zur Junstüberlieferung der betreffenden Banden wurde, welche daher mit ihr deren sagenhaste Geschichte

beainnen

Natürlich mögen viele Banden jüngeren Ursprunges als Ableger der älteren zu betrachten sein; die Mehrzahl derselben aber reicht gewiß nicht nur in die Zeiten des Zuges nach Tunis zurück, sondern in noch weit größere Zeitensernen, und es dürsten die Vorsahren der einen oder anderen Bande nicht nur zu Vörpertanz und Kirmeßreigen, dei Hoffesten und Turneyen aufgespielt haben, sondern sogar noch dei Balders-

#### Das Bölflein auf der Beide.

und Mihila-Chingen an den hochheiligen halgadomen des vorchriftlichen Wuotanstumes.

Kängst schon ist von den Nachkommen des Völkleins auf der heide der Fluch der Unehrlichkeit genommen, seit etwa sechzig Jahren sind ihnen die Rechte wie die Pslichten der übrigen Staatsangehörigen (famt den dazugehörigen Steuerbogen) geworden und eine hochwohllöbliche Polizei — die geschworene keindin aller und jeder Komantif — bemüht sich mit nicht genug anzuerkennendem Eiser, sie zu wohlgestiteten und nußbringenden Staatsdürgern zu erziehen.

Die einselnen Dadrone haben dem auch anjeto —

Die einzelnen Padrone haben denn auch anjeto — natürlich vorschriftsmäßig gestempelte — Konzessionen sant den dazu unentbehrlich notwendigen Steuerbögen und könden dazu unentbeheltet notwendigen Steuerbögen und können dafür aber vollberechtigt Jirkusdirektoren vom Kange eines Renz oder Schuhmann jederzeit als Kollegen ansprechen, ohne daß ein also Geehrter Einsprache erheben dürfte.
Trotz aller dieser Jugeständnisse unserer ausgleichenden Zeitbestrebungen humpelt aber das ahasveridische Künstlerbeim noch allemal durch den Staub oder Moraft der Kand-

firagen als ein merkwürdiges Derbindungsglied zwischen der altersgrauen Vergangenheit unseres Volkes und der Gegenwart, ja voraussichtlich noch eines guten Teiles der Zukunft desselben.

Jener Cag wird aber gewiß noch lang auf sich warten lassen, an welchem der letzte Künstlerkarren in jene Rumpel-kammer der Kulturgeschichte geschoben werden wird, die man mit so großem Unrechte als — Museum zu bezeichnen pflegt.

# Jerusalem die Hypothekenbank des cafarischen Kom.

Von Guido Lift veröffentlicht in "**Beutsches Bolksblatt"**, [5. Jahrgang, Ar. 2089, Wien, 7. März 1903.

Es dürste schon manchem die Frage durch den Kopf gegangen sein, warum denn eigentlich die Herrschaften von der auserwählten, unartenlosen Rasse sich lieber nach dem Eand, in welchem sie sich just aushalten, also Amerikaner, Engländer, Polen, Russen und dergleichen nennen lassen, statt sich als hebräer erkennen zu geben, und warum, wenn ihre Rasse unumgänglich genannt werden nurf, sie sich weit lieber als dem "mosaischen Bekenntnisse" angehörig oder als "Israeliten", aber nur ja nicht als "Iuden" ansprechen lassen, krozdem sie doch ethnographisch wie historisch auf den Namen "Juden" ein undestreitbares Unrecht haben. Sindet es der flachdenkende auch begreisstich, warum es der Jude vorzieht, für einen Franzosen, Engländer, Istaliener oder so etwas Derartiges zu gelten, so kann er es sich doch nicht erstären, warum die Bezeichnung "Israelit" vornehmer als die Benennung "Iude" sein soll, da doch, dem "Buch der Lücher" entsprechend, beide Bezeichnungen dasselbe bedeuten, da sie abwechselnd sür ein- und dasselbe Dolf gebraucht werden. Der Tieferdenkende, dem es sich aber schon längst gedacht, daß der "Jude", der sich aber schon längst gedacht, daß der "Jude", der sich aber schon längst gedacht, daß der "Jude", der sich aber schon längst gedacht, daß der "Jude", der sich nich er sich eine mochte, den er hat, sich nach jener Aation zu nennen, in der er sich eingenistet hat, weshalb er als glaubwürdig und wahrscheinlich annahm, daß etwa gar die "Israeliten" ein n ich til die schon ausgesignet haben schnten, das die "Iuden" vollkommen ausgesignet haben sönnten.

Jerufalem die Hypothekenbank des cafarischen Rom.

Und wer solches dachte, hat das Rechte nach dem organischen Werdegest des Judenvolks erraten, das neuere forschungen ethnographisch und historisch als tatsächlich nach gewiesen haben, und mag in seinem Wirkungskreise dassür Sorge tragen, daß nicht einmal — nach solch em Gesetze — es geschehe, daß der Jude als "Wiener", "Ofterreicher", "Deutscher" usw. gelte, wie er heute als Israelite gilt, das heißt, daß er nicht diese Cänder aufsauge, diese Völker ausstelle, sich deren Boden, Besty, Geschichte, Kunst und Literatur aneigne, wie er es vor etwa zweitausend Jahren den Israeliten getan hatte.

Schon anfangs der Achtzigerjahre des neunzehnten Jahrhunderts hatte Wishelm Germüller diese Wahrheit erkannt und den Aut gesunden, dieselbe zu veröffentlichen, wosür er damals nur Hohn und Spott geerntet hatte, sowie er als ein er, der nicht ernst zu nehmen sei, in Verrus gebracht wurde, wie es jedem zu ergehen pflegt, der es wagt, anders als in der hergebrachten Schablone zu denfen, zu sprechen, zu schreiben und zu handeln. Bald aber hatten Obermüllers Erkenntnisse") Schule gemacht und die neuere Literatur kennt schon eine stattliche Reihe von Forschern, welche Obermüllers Weisungen folgten und die weitestgehenden Entdeckungen machten, welch letztere namentlich die assyrischen Contaselbibliotheken derart bestätigen, daß die Bibel in vielen und wichtigen Punkten richtiggestellt werden wird. Freilich wird es noch einer geraumen Zeit bedürsen, die solchen unleugdaren Zeugen die richtige Beweiskraft zuerkannt werden wird.

Das Ergebnis dieses Erkennens und findens sei nun hier — soweit es sich auf das durch den Titel dieser Studie

<sup>\*) &</sup>quot;Die Entstehung der Hebräer, Juden wie Israeliten, des Christentums und des Islam." Von Wilhelm Obermüller, Wien, Kornelius Vetter, 1884.

gegebene Thema bezieht — in Kürze, ohne beschwerliches Beweismaterial als Ballast mitzuschleppen, klargelegt.

Die Arier, die weiße Urraffe, welche heute noch im "Alt-Sachsenland" in den Elbeniederungen, in Miederösterreich in den Tälern der Krems, des Kamp und der Ifper und, Gott sei dank, auch sonst noch vielsach, rein und unver-mischt sitzen, hatten seit Urtagen, spätestens nach der ersten Eiszeit ihre Wanderungen zu Wasser und zu Cand begonnen und waren die Begründer der alten Kultur, welche von der zweiten Eiszeit und der dieser folgenden großen "Sint-flut" in südlichen Kontinenten vertilgt worden war, von welcher vorfintflutlichen Kultur zahllose Sagen und Berichte auf unsere zweite Kulturepoche herübergerettet wurden. Die Edda bewahrt die Erinnerung an die zweite Eiszeit in ihrer Schilderung des "Fimbularwinters" und in der "Böluspa" in prophetischer Korm, sowie alle Mythologien und die Bibel im prophetischer zorm, sowie alle Mythologien und die Bibel der "Sintflut" gedenken. Aber auch während und nach der zweiten Eiszeit seizen die Arier ihre Wanderung sort und besiedelten Assen, Amerika und Afrika. Wohin sie kamen, bildeten sie das aufstrebende Element, und wenn durch Ablenkungen — wie zum Beispiel in Agypten nachweisdar — ihr Juzug längere Zeit unterblieb, ist ein Juruckgehen der Kultur bewarkfere Kultur bemerkbar.

So besiedelten sie auch Syrien und damit Uanaan, wo sie wie überall, mit den Ureinwohnern in Mischehen lebend, Mischrassen bildeten. Die Kanaaniter waren eine solche Mischrasse aus Ariern und Turanern und betrieben Acterbau und Viehzucht, waren gleich den Germanen in Gauen verwaltet Diehzucht, waren gleich den Germanen in Gauen verwaltet und waren, ihrem arischen Stammblut entsprechend, ein Triegstüchtiges, tapseres Vauernvolk. Das waren die Israeliten. Etwa dreizehnhundert Jahre vor unserer Zeitrechnung, also vor nun ungefähr 3200 Jahren, kamen sie mit Agypten in Kriegshändel, wobei die Kriegsgefangenen aus Kanaan nach Agypten zum frondienste geschleppt wurden, wo sie mit anderen Gesangenen gleiche Schicksale Jerusalem die Hypothekenbank des casarischen Rom.

ertrugen. Unter diesen befanden sich auch ehemalige Bewohner der Kusten des Roten Meeres, welche kulturell sehr tief standen, da sie weder Uderbau noch Diehzucht kannten, sondern nur von Sischen und sonstigen Wassergetier lebten, weshalb sie die "Fischesser" (Upriu) genannt wurden, die aber sich für handelsgeschäfte lebhast erwärmten, welche sie allen für handelsgelchafte ledhaft erwärmten, welche sie allen anderen Beschäftigungen vorgezogen hatten. Nach der Bezeichnung "Apriu" nannten sie sich selber die "Ibrim", woraus die Griechen ihre Vezeichnung "Ebräer" sormten. Schon in Agypten gelegentlich einer hungerenot betätigten diese Apriu ihr sinanzielles Geschick (Josefssage) und bewucherten, zu m Schein für den Phra-on-La (Sonnenköntz), in Wahrheit aber sür ihre eigenen Taschen den ägyptischen Bauernstand, den sie entgüterten und prolektischen wie sie solches unzähligenale mie geschichtlich tarisierten, wie sie solches ungähligemale, wie geschichtlich erwiesen, getan und noch heutzutage zu tun belieben. Diese Wirren im Reich Agypten benützten nun die gefangenen In der Gegangenen benügen nun die gefangenen Inn die gefangenen Inn sich zu befreien, was nicht ganz hundert Jahre nach ihrer Wegführung geschah. Selbswerfändlich waren jene, die nun nach Freiheit strebten, schon die Aachsonmen der gesangenen arisch-turanischen Israeliten, welche begreiflicherweise, als mit frauen aus dem niedern ägyptischen Polt erzeugt, nun abermals eine neue Mischrasse biltischen Volk erzeugt, nun abermals eine neue Mischrasse bildeten. Da nun aber auch andere Volksstämme unter diesem zusammengewürselten Kulisausen sich vorsanden, so mag es schwer gewesen sein, in diese verwilderte, entnervte Sklavenbande auch nur einigermaßen Ordnung und Disziplin zu bringen. Ein ägyptischer Priester namens Osarsif, den die Bibel Moses nennt, übernahm den Oberbefehl und sonderte die Massen nach deren Stammgottheiten, über welche er dann einen Obergott setze, um sie alse auf diese Urt im Jaum zu halten. Das sind die angeblichen zwölf Stämme, von welchen aber nur einer — der Stamm Juda — jüdisch war. Man glaube aber nur ja nicht, daß Osarsse-Urdes aus

Man glaube aber nur ja nicht, daß Ofarsif-Moses aus purer Menschenfreundlichkeit die Aachkommen der gefan-

genen Kanaaniter organisiert und in die Freiheit geführt habe; die Gründe waren ganz andere! Das ausgewucherte, pade; die Erinde Waten ganz anderer das ausgewucherie, proletarisierte Agypten empörte sich gegen die "Apriu", so daß diese gezwungen wurden, Agypten zu verlassen, und stellt sich somit der "Auszug aus Agypten" als eine tresslich gelungene, antisemitische Haupt- und Staatsaktion dar, wie solcher — leider! — die Geschichte der Menschheit nur allzuwenige kennt. Da die Hebrder aber niemals wassenschapen waren, verforgten fie fich mit waffenfähiger Mannschaft und dazu waren ihnen eben jene Kulihausen gerade gut genug, während der Stamm Juda das Herrengeschlecht und das spätere Königsgeschlecht bildete.

Es würde aber viel zu weit führen, geographisch diese sogenannten Stämme zu bestimmen und auf die Greuel der Candnahme nach Banditenart näher einzugehen. Es mag nur bemerkt werden, daß die zwölf Stammesländer ftets im Hampf untereinander lagen und nur vorübergehend etwa tausend Jahre vor Christus für kurze Zeit vereinigt waren, sowie daß nur Juda dem jüdischen Kult diente, während alle übrigen Stämme bei ihren Stammesgöttern und ihrer Selbständigfeit geblieben find.

Aber im Deuteronomium steht zu lesen: "Du sollst alle Völker fressen, die der Herr dein Gott dir geben wird. Du ollst ihrer nicht schonen und ihren Göttern nicht dienen. Dem der Ewige, dein Gott, hat dich gesegnet, wie er dir verheißen hat, daß du vielen Völkern auf Pfand leihen wirst, du aber selber sollst nichts entlehnen."

entlehnen."
Aach der Landnahme, bei welcher die "Landsknechte"
oder "Söldner" der Juden, nämlich die nichtsemitischen
Stämme, sich mit ihren einstigen Stammwölkern vereinigt
hatten, vollzog sich rasch durch diese heimgekehrten wie
durch den Verkehr mit den Juden auch der Semitisierungsprozes an den nichtsemitischen Israeliten, indem die eingewanderten Juden über das unglückliche Land ausschwärmBerusalem die Hypothekenbank des cafarischen Rom.

ten und bald durch ihre auch in der Meuzeit berüchtigten ten und bald durch ihre auch in der Teuzeit berüchtigten Handels-, Wucher- und Jinanztalente überall das Übergewicht bekamen. So fraßen sich die Juden im israelitischen Wost ein und kraßen es völlig auf, indem sie es proletaristerten, sich als dessen herren ausspielten und sich selbst nunnehr — tout comme chez nous — Israeliten nannten. Sie übertrugen die Heldengeschichte dieses Wolfs auf sich selbst und usurpierten für sich die altarische Heldenpossie der Israeliten, welche von den Rabbis im jüdischen Sinn redigiert wurde und zu jenem Ferrbild entartete, wie sich deren Reste in der Jibel noch erkennen lassen.

Der ganze Haß der Juden aber richtete sich gegen die

Der ganze haß der Juden aber richtete sich gegen die arischen Israeliten, die Umoniter, welche sie "auffraßen", während sie selbst mit den hethitischen Geschlechtern ver-

schmolzen.

Aber felbst in diesem Cand bewies sich die Unfähigkeit der Juden, einen Staat zu gründen und zu erhalten, denn sie haben nur überall als Schmaroterwölfer gelebt und brachen mit dem Volk, dem sie das Mark ausgesogen, zusammen, wenn dieses unfähig wurde, die Last des schmarotenden Judentums länger zu tragen.

Es ist bekannt, daß im Reich Juda, oder im weiteren Sinne Palästina, nur der kleinste Teil des Judenwolkes wohnte, während der weitaus größere Teil desselben über die ganze Erde zerstreut war, und zwar der Natur der Sache bie ganze Erbe zerstreut war, und zwar der Natur der Sache nach in den großen handelsplägen seßhaft war. Sie waren als "Handelsherren" überall in den See- und Handelsflädten zu sinden, hatten aber in ihrer Zentrale zu Jerusalem, im "Jahve- Tempel", welcher die Zentralkasse der gesamten Judenschaft der Erde bildete, zu welcher alle Juden der ganzen Erde beisteuerten, ihren fuß- und Ungelpunkt und darum war schon im letzten Jahrtausend vor Christus Jerusalem die "antike Kreditanstalt für Handelund Verkehr" des Welthandels und der Weltpolitik jener fernen Tage. Für das immer geldbedürftige Rom der Täfaren war daher "Jerusalem" die stets hilfsbereite "Eskompte- und hypotheken ban k", woselbst — natürlich nur gegen entsprechende Sicherheit und gegen gefälliges Entgegenkommen im Bedarfsfall — allezeit "Geldinjeder höhe" zu bekommen war.

In Jerusalem saßen, wie schon gesagt, nicht die Machthaber der Judenschaft, sondern nur die Buchhalter und Beamten und einzelne Vertreter der Geschlechter nebst dem König und dem Tempelpersonal. Das "Volf" aber waren die israelitischen Schuldsstlaven, welche wiederholt Aufstände machten, da sie aber immer ungeleitet waren, bald wieder zur Auhe — mit hilfe römischer Wassen — gezwungen wurden. Um das Jahr 70 unserer Zeitrechnung war wieder einmal solch ein Aufruhr, der besonders arg gewesen seinmal solch ein Aufruhr, der besonders arg gewesen seinmalsen, denn die empörten Bauern, die in die Stadt Jerusalem eingedrungen waren, verjagten König, Abel und Priesterschaft samt den Bankhaltern, verdramnten die "Hypothesendant", nämlich den Tempel und hatten letzteren vorher gründlichst geplündert; sie waren nun Herren von Jerusalem. Aber wieder uneins, vermochten sie es nicht, sich darinnen dauernd zu behaupten.

Die aus Jerusalem teils geflohenen teils vertriebenen Machthaber und Bankhalter schrien nun entsetzlich um Polizei — hm, Pardon! — hilfe, und für die se mußten Rom Jerusalem erobern, um sich selbst die ihm so notwendige "Ureditanstalt sür Handel und Politik" zu retten. Nicht die Juden belagerte Titus in Jerusalem, denn diese befanden sich bei ihm im Belagerungsheer vor der Stadt, sondern die aufrührerischen israelitischen Bauern und diese waren es, welche er gesangen in die Sklaverei schleppte, während er die Juden in seinen mächtigen Schutz nahm. Rom war schon so tief gesunken, daß es für das Judentum Partei nehmen mußte, denn die Kassen

#### Die Juden als Staat und Nation.

der antiken Hypothekenbank zu Jerufalem waren bereits zum Herzen Roms geworden, von dessen Pulsschlag Ceben und Tod des Weltreichs der Cäsaren abhängig war.
Rom vermochte sich den Polypenarmen Judäas nicht mehr zu entziehen, und als das Judentum in Rom selbsstüberhand nahm, verquickte man das Christentum mit dem Tudantum der war diese sitt eine indische Sakke kielt und überhand nahm, verquickte man das Christentum mit dem Judentum, da man dieses für eine jüdische Sekte hielt, und die sogenannten Christenversolgungen begannen. Das war der Ausbruch des "cäsaro-römischen Untissemus", der aber leider nicht zu dem schönen Tiel sührte wie anderthalbtausend Jahre vorher der sieggekrönte "ägyptische Untisemitismus". Aur auf diese Weise lassen sich die sogenannten Christenversolgungen erklären, denn ein Staat, der so tolerant wie Rom war, der allen Göttern ein Pantheon erbaute, hätte in diesem auch Platz für den Gekreuzigten gehabt, wenn er ihn erkannt und nicht für den verhaßten, seindlichen El Schaddey gehalten hätte. El Schaddey gehalten hätte.

Jerusalem aber blieb, was es war, die hypothekenbank für das weltgebietende Rom, und als Rom unter den Konjat das Bengebietene Adm, und als Adm unter den Konfequenzen seiner Hypothekarpolitik zusammenbrach, da waren die Herren Hebräer schon lange zuvor in Alexandrien und Byzanz in voller Sicherheit und lustig hypothekisieren sie seitdem weiter, die — ja die? — ? —

## Die Juden als Staat und Ration.

Don Buido Lift

veröffentlicht in "Bftdeutsche Aundschau" (Wien), 1895.

Die ausgezeichnete deutschnationale Monatsschrift "Das wanzigste Jahrhundert" brachte in einem ihrer letzten Monatshefte einen lesenswerten Ausstalie über den "Zionismus", der mich zur Frage anregte: wie denn eigentlich die Juden sich als Volk, als Nation, als unabhängiger Staat geben würden, wie ein neues Königreich Judäa ausgestaltet sein würde. Weiter wurde mein Interesse für diese Frage rege, als ich in der in letzter Zeit vielgenannten Schrift: "Die undeutsch et iteratur der Gegenwart", ein Wort an die Modernen von einem Provinzler (Zerlin, Küssender, 1893), folgende Stelle las (Seite 42):

ein Wort an die Modernen von einem Provinzler (Berlin, Eüstendder, 1893), folgende Stelle las (Seite 42):
"Die heutigen Juden — die armen Schelme! man weiß ja, warum! — find geborene Internationale und von vornherein natürlich "entschiedene Gegner" jedes Versuches, die Kultur auf nationalen Boden zu stellen. Diese internationalen Nomaden hatten nun aber auch einst ein Land, und da waren sie ein so niederträchtig nationalen Lode, und da waren sie ein so niederträchtig nation ales Dolk, wie selten eins auf diesem Planeten wuchs. Und gerade diese schroffe Wahrung ihrer Eigenart, die ihnen von ihren Propheten immer wieder ausgestrischt wurde, bedingte ihre Entwicklung und Größe. Alle Aichtsuden waren ihnen von vornherein und kritisso Gojim; sie wissen nicht Ausdrücke genug, sich selbst als das auserwählte Volk zu rühmen. Es war schroff, aber für die Entwicklung des kleinen Volkes immitten der vielen feinde vorteilhaft. Was donnerten ihre Propheten wider den Abfall vom nationalen Jehovah und die lässige Vermischung mit heiden! Und jeder national-religiösen Volkserhebung ging ein Zertrümmern der fremden Gögen voraus. Denn die jüdische Religion ist, wie der Mohamedanismus, untrennbar mit dem Volkskörer verwachsen: ein bloßer Konsessions- oder Religionsgegensatz zum Judentum geht daher dem trennenden Moment zwischen ihnen und uns lange nicht auf den Grund. Rasse und Religionsform hängen eng zusammen. Ihre Propheten waren nicht bloß Priester, sie waren religiöse, nationale, politische, kulturelle Volkserzieber."

erzieher."
Diese Stelle, die so sehr betont, daß der Jude im eigenen Staate durchaus nicht jene "Coleranz" übte, welche er heute in fremden Staaten, in denen er sein parasitisches Dasein führt, für sich in so ausgedehntem Maße verlangt, diese Stelle

reizte mich gar gewaltig, einmal genauer zuzusehen, wie denn die Juden in ihrem einstigen Staate es mit den Ausländern, den fremden, den Gojim gehalten haben mochten, um daraus Schlüsse auf ihr Verhalten im dereinstigen Zufunftsjudaa zu ziehen, um daraus zu ersehen, ob sie dann ebenfalls bei öffentlichen Stellen, wie zum Beispiel bei Bezirksarztens-, Professoren- und abnlichen Posten, nur vierzig von hundert durch Eingeborene (Juden) und sechzig von hundert durch fremde (Gojim) besetzen würden, um ihrer Dankesschuld gegen ihre bisherigen Wirtsvölker zu ent-

sprechen. Die Bibel, das "Buch der Bücher", bringt im Erodus 12, 48 folgende merkwürdige Stelle:

12, 48 folgende merkwirdige Stelle:

"So ein fremdling bei dir wohnet und dem herrn das Passah halten will (d. h. der zum Judentum übertreten will), der beschneide alles, was männlich ist, als dann mache er sich herzu und sei wie ein Ein hei mischer der des Landes. Denn kein Unde schneite ner soll davon essen. Einerlei Geset sei dem Einheimischen und dem frem dein g, der unter euch wohnet."

Diese Bibelstelle ist erst bei genauerer Beachtung von hohem Interses, denn es ist in ihr wohl unterschieden zwischen dem unbeschnittenen Fremden, dem Achtigden, und dem "Fremdling, der unter euch wohnet", nämlich dem ins Judentum ausgenommenen Fremden, dem sozisagen naturalisseren Juden. Aber wie weiter aus dieser Stelle hervorgeht, waren diese neuausgenommenen Juden noch im mer als waren diese neuaufgenommenen Juden noch immer als Fremdlinge betrachtet und feineswegs den geborenen, echten Juden gleich geachtet und gleichze est ellt, sondern sie galten trot aller rituellen Weihen und Aufnahmszermonien, wie Beschneidung, Tause und Opfer, noch immer nicht für vollwertige Juden, sondern immer nur als "Fremdlinge, die unter euch wohnen", als "Fremdlinge der Gerechtigkeit" oder einsach als Judengenossen. Und solches geht aus der Bibel selbst hervor und

reicht bis in die vorbabylonische Zeit zurück. Wer also im Judentume Aufnahme fand, indem er aus einer anderen Religion und Nationalität übergetreten war, der galt noch lange nicht als echter Jude, aber tropdem so ungleich höher als früher als heide oder Aichtjude (Ukum), daß er vollkommen wie neugeboren und von seiner früheren Berwandtschaft völlig losgelöst betrachtet wurde. Seine Kinder, die vor seinem Abertritt zum Judentume geboren wurden, waren nicht seine Kinder, seine Eltern nicht seine Eltern, seine Geschwisser ihm nicht verwandt; er hätte sie, ohne Blutschande auf sich zu laden, ehelichen können, wenn sie gleich ihm Konvertiten geworden wären; ebenso hörte auch gegenseitig das Erbrecht wie alle fonstigen Rechte auf, sie waren fich fortan völlig fremd gegenüber.

Trotdem der Konvertit so vollkommen von seinen früheren Verhältnissen losgerissen wurde, und obwohl er schon in die Opfergemeinschaft mit den Stammjuden getreten war, so stand er doch unendlich tief im Range unter diesen, und alle Umter, im Heere wie im Zivil, vornehmlich Priester-würde und Cehramt, waren ihm verschlossen. Er und seine Kinder galten noch immer als fremdlinge, und das Sprich-wort ging: "Siehe dich vor, vor einem Judengenossen bis ins zehnte Glied!"

Much die Chegesetze unterschieden scharf zwischen echten Aud die Chegejege interjatioen jahr wirden echien Juden und Judengenossen; so durfte kein Priester eine Judengenossen oder den weiblichen Abkömmling eines Judengenossen zur frau nehmen; hingegen war es dem Judengenossen gestattet, eine Priesterstochter zu ehelichen. Erst die Nachkommen der Judengenossen aus Ehen mit Stammjuden galten als rechte Juden. Trotz alledem aber galten im Konkubinate erzeugte Kinder, wenn nur beide Eltern reinsjüdischer Abkünft waren, noch immer im Kange Köhner als solche aus Mischelen hernorgegangene Nachkomhöher, als solche aus Mischehen hervorgegangene Nachkom-men. Es wurden zum Zwecke solcher Nachweise eigene Ge-burtsregister im Königreiche Juda geführt. Erst die Nachfommen aus Mischen, "wenn sie wenigstens eine jüdische Mutter gehabt hatten", wurden zu niederen Umtern im Staatsdienste zugelassen.

Dem Range nach im Volke waren die Judengenossen oder "Fremdlinge der Gerechtigkeit" sehr tief stehend, denn nur die freigelassenen Sklaven standen noch tiefer. Die erste Stuse bildeten die Leviten oder Priester; diesen folgten die Juden oder Jeraeliten, nämlich das "rassen fan eine" Volk, als dritte Stuse schlossen sie "Mangeres" an, nämlich die "reinrassigen", aber unehrlich Geborenen, dann kamen die Gibeoniten oder Aethinim und hinterher erst die Judengenossen, denen die Parias, die Freigelassenen als Letzte sich anreihten. In den Schulen der geborenen Juden dursten sie gar nicht oder doch nur zuletzt lesen, und die allgemeine Geringschätzung, wenn nicht Derachtung gegen diese "Fremdlinge der Gerechtigkeit" spricht sich noch darin aus, daß man sie für unfähig hielt, die Gabe der Weissagung zu besiesen.

Aus dieser nur in gedrängter, übersichtlicher Kürze gebotenen Jusammenstellung der Rechte, welcher sich alle jene erfreuien, die sowohl in politischer, wie in kultureller Beziehung Aufnahme im alten Königreiche der Juden fanden, geht gar manche beachtenswerte Tatsache mit zwingender Sicherheit hervor.

Sicherheit hervor.

"fürs erste ergibt sich, daß das Königreich Judäa ein an Strenge nicht mehr zu übertreffendes Kremdengesetz sein Eigen nannte, das mit ängstlicher Sorgsalt die Rasse einer ein heit wahren und das Entstehen einer Mischese so viel als möglich verhindern sollte. Kürs zweite geht hervor, daß der Staat Judäa mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln trachtete, internationalen Wandervögeln und Glücksittern innerhalb seiner Grenzen den Ausenthalt zu erschweren und deren Eintritt in den Staatsdienst in was immer für einer Korm unmöglich zu machen. Fürs dritte und letzte aber tritt mit unwiderlegbarer Gewischeit die Tatsach hervor, daß die

Gesetze des alten Königreiches Judäa noch heute für den Staat gelten, welchen das internationale Judentum in jedem Staate seiner Wirtsvölker bildet, daß diese Gesetze, unter denen eben jenes Fremdengesetz einen der wichtigsten Abschmitte bildet, die Ursache sind, weshalb eben die Juden in die übrigen Völker noch nicht auf- oder in ihnen unterzegangen sind, sondern unvermischt und kast rassenrein als Parasiten auf anderen Volksstänunen fortwuchern.

Sollten nun die Träume und Anstrebungen der Zionisten sich jemals verwirklichen, so werden zweisellos auch
in dem neuen Königreiche Judäa die noch heute geltenden
Gesetz zur Geltung kommen, welche in schröffler korm
alles Aichtjüdische aus Staats- und Nationaldienst ausschließen. Man kaud davon völlig überzeugt sein, daß es im künstigen Staate Juda keine nichtjüdischen Ober-, Unteroder sonstigen Bezirksärzte, daß es in der künstigen großen
hebräischen Friedensarmee keine nichtjüdischen Offiziere
geben wird, und daß das Erzrabbinat von Jeddho gewiss
nicht einmal ein "Fremdling der Gerechtigkeit" einnehmen
wird. Sollten wir daraus keine Schlüsse ziehen dürfen?

### Forschungsinstitute.

Ungezeichnete Mitteilung, veröffentlicht in: Tägliche Unterhaltungsbeilage zur Beutschen Tageszeitung (Berlin) Ar. 260. [7. Jahrgang. 5. Avvember 1910.

Eine Sammlung von 10 Millionen Mark hat der deutsche Kaiser zusammengebracht, um zum hundertjahrjubiläum der Berliner Universität die deutsche Wissenschaft und durch sie das deutsche Volk damit zu beschenken. Wer die Spender der großen Summen sind, ist in der Hauptsache nicht bekannt geworden; man weiß aber und Adolf Stein hat es in seinem Buche über Kaiser Wilhelm II. sehr klar zum Ausbruck gebracht, welchen Kreisen der Kaiser in der hauptsache die Milch für solche Zwecke entnimmt.

Der Deutsche ist im allgemeinen wenig gebefreudig, ganz besonders wenig, wenns ins Große geht. Wir wollen nun nicht behaupten, daß wir nichtdeutsche Landesbewohner hätten, die gebefreudiger sind. Aber wir haben auf jeden kall solche, die ihre Eingliederung in die hofgesellschaft höher schätzen als einen Stümmel Geldes, von dem sie übergenug besitzen, und die auch für Eitel und Orden einen ganz besonderen Sinn haben und sich die Erlangung dieser Dinge etwas kossen spende seine werden auch die hauptgeber der neuen großen Spende sein.

Dagegen ist nun nichts einzuwenden, wenn den Ceuten begreissich gemacht wird, daß sie mit den Orden, Titeln oder gesellschaftlichen Vorteilen, die den hintergrund ihrer besonderen Gebefreudigseit bilden, auch die volle erstrebte Entlohnung gefunden haben, daß sie also keinen Unspruch darauf zu erheben haben, in die Verwendung der Millionenspende und die Beseung der Forschungsinstitute hineinzureden. Denn das deutsche Volk hat keinerlei Interesse daran, das Wissenschaftslager dieser Seite verstärkt zu sehen, insbesondere, was Volkswirtschaft, Geschichte und Literatur anbelangt. Da ist ohnehin eine Richtung übermächtig, die nur der Sprache nach, in der sie schaft, als deutsch bezeichnet werden kann, in der aber ein Geist lebendig ist, der allen deutschen Inunft verdorren macht. Soll die erstrebte Wissenschaftssöderung dem Deutschum Ausen bringen, so muß sie auch ein Werk von Deutschum Ausen bringen, so muß sie auch ein Werk von Deutschum Ausen bringen, so muß sie auch ein Werk von Deutschum Ausen bringen, so muß sie auch ein Werk von Deutschum Liesen bringen, so muß sie auch ein Werk von Deutschum Liesen bringen, so muß sie auch ein Werk von Deutschen sein.

Es brängen sich aber auch im hinblick auf die zu gründenden Korschungsinstitute noch andere Gedanken auf, die unseres Wissens, wenigstens in diesem Zusammenhange noch nicht vertreten worden sind. Tragen denn unsere Hochschulen den Namen "Universität" noch zu Recht?

"Universitas" — darin liegen zwei Begriffe. Ein zentrifugaler — das "allseitig, nach allen Richtungen auseinander" — und ein zentripetaler — der Zusammenschluß dieser Allseitigkeit in einer höheren Einheit, einer Generalerkenntnis, die im besten Sinne als abgeschlossene Eedensweisheit bezeichnet werden kann. Erfüllen unsere Universitäten noch diese Ansordenung? Keineswegs. Sie bilden Fachmenschen heran, ungezählte Kachmenschen. Gute Kachmenschen sogar. Aber Universalzeister nicht. Nicht einmal Universalwisser. Don dem alten Goetheideal sind wir weit abgebogen. Und studiert ein junger Mann heute drei, vier Kächer, läßt er sich von vier oder noch mehr Disziptinen dem Kopf erfüllen, so sehn nicht an dem Punske, wo die Menschwerdung beginnt: all das liesert ihm seine Eedensübersicht, keine einheitliche Lebensbeurteilung. Jeder Bauer, der sich in seiner Weise und auf Grund seiner Erfahrungen ein Bild der Welt und des Eedens macht, das frei ist von erheblichen Widersprüchen: jeder solcher Bauer ist dei weitem vollsonmener in seinem ganzen Sein als der Gelehrte, der in mehreren Wissensächern dies an den Rand des Bekannten vorgedrungen ist.

fragen wir uns, ob die Universitäten, die sonach zurzeit mangels der zentripetalen Wirkungsmöglichkeit diesen Aamen nicht mehr zu Kecht tragen, fähig sind, diese Krone wiederzugewinnen aus alleiniger, eigener Krast, so müssen wir antworten: Junächst wenigstens nicht. Das muß von außen kommen. Und wie stark die Sehnsucht der Zeit nach einer solchen wissenschaftlich nach allen Seiten unansecht baren Sebensbewertung ist, zeigt das eifrige Bemühen von "Laien" auf diesem Gebiet oder auch von solchen Gelehrten, deren Bemühungen die universitäre Junstwissenschaft leider keine Beachtung schenkt, wo es sie nicht direct besehebet.

"Laten" auf otelem Gebet oder auch von solchen Gelehrten, beren Bemühungen die universitäre Junstwissenschaft leider keine Beachtung schenkt, wo es sie nicht direkt besehdet. Es hat sich tatsächlich ein Justand herausgebildet, bei dem es scheinen möchte, es könne überhaupt nichts gut und richtig sein, was nicht mit einem Fakultäts-Ausgangs-

#### forschungsinstitute.

stempel versehen ist, und als hätten die Universitätsgelehrten keinerlei Unlaß, sich mit Dingen zu befassen, die außerhalb des Hochschulgeheges das Tageslicht schauen. Insbesondere, wer den Versuch macht, in mehr als einem Kache etwas zu leisten und all das unsruchtbare Einzelwissen sim idealen Sinne ist es gewiß unsruchtbar zu nennen, weil es dem Menschen für die gemütsame Erfassung seiner Rolle in der Weltkeinerlei Unterlage dietet) in einer Einheit zusammenzuführen und unter gleiche logische Gesetz zu dringen — wer diesen Versuch macht, ist für die heutige universitäre Wissenschaft immer nur ein bedauernswerter Dietrant, und wer einen Käser mit sieden Zeinen aussindig macht, erscheint jenem gegenüber geradezu als eine Leuchte der Wissenschaft.

Das ist eine Verirrung und weil sich die Universität nicht mehr aus eigener Krast darüber hinwegzuseigen vermag, bleiben viele äußerst wertvolle und als sicher einleuchtende Funde allenthalben da nicht genützt, wo man an die alleinseligmachende Krast der Universitätswissenschaft vorbehalt-

los glaubt.

Wir nennen einmal drei Männer, deren jeder einen Versuch gemacht hat, einzelne wissenschaftliche Disziplinen lebensklärend zusammenzuführen, und so mit ihrer hilse einen wirklich "universalen" Menschen herauszubringen. Wir haben den Wiener forscher Guido von List, dessen durch haben den Wiener forscher Guido von List, dessen durch haben den Wiener forscher Guido von List, dessen durch haben den Wiener forscher Guido von List, dessen durch haben den Wiener durch der Glauben unserer Altoordern von der einschneiden ind den Glauben unserer Altoordern von der einschneidenosten und den Glauben unserer Altoordern von der einschneiden der Bedeutung sein müssen, nicht etwa nur für Volkswirtschaft und Politik, sondern überhaupt für die Erringung eines ideellen Lebenszieles, das weder in einem vorgegebenen religiösen Dogma ruht, noch auch im Tage hängen beibt. Hunderte hochgebildeter Männer hängen dem Manne an und ermöglichten mit erheblichen Opfern ihm das Weiterwörken und die gesammelte Verausgabung seiner Werke. Eine Gesellschaft mußten sie dafür

bilden. Unfere Universitäten haben für den Mann, der ja nicht von der Zunft ist, und nicht einmal eine Professoren-tochter zur Frau hat, keinen Platz, keinen Cehrstuhl.

Ganz ähnlich steht es mit dem bedeutenden Lebensreformer Eugen Dühring in Nowawes. Daß dieser Mann
heute noch vielsach so schieft beurteilt wird in der Öffentlichkeit, ist nicht zum wenigsten auf die Sünden zurückzuführen, deren sich erhebem die Universitätler von Berlin ihm gegenüber schuldig gemacht haben, und die auszuweigen bis beute noch keinem eingesallen ist. Das Vost will gestig geführt sein von den hochschulen, und wo wichtige, unwiderlegbare Cehren auftreten, welche die Universität verschweigt, de dauert ein Anerkennungskampf, der sonst in ganz kurzer deit entschieden ist, Jahrzehnte. Man kann staunen, welche Irrmeinungen allenthalben über Dührings Schaffen und Wollen in den gebildeten Schichten unseres Volkes vorhanden Wollen in den gebildeten Schichten unseres Volkes vorhanden sind, soweit die Ceute überhaupt schon etwas von dem einsamen Denker vernommen haben. Und warum? Weil man ihn eben nicht kennt. hier hätte die hochschule einzugreisen; denn so wenig man jedermann zumuten kann, etwa Kant zu sludieren, so wenig ist von jedermann zu verlangen, daß er sich aus eigener Kraft in Dührings Cebenswerk hineinarbeitet. Wenn nun aber die hochschule ignoriert und schweigt?
Ein dritter, dem es nicht anders geht, heißt Georg Ruhland; er führt Volkswirtschaft und Geschichte und Volkszukunst zusammen mit seinem grandios gearbeiteten Werke

Ruhland; er führt Volkswirtschaft und Geschichte und Volkszukunst zusammen mit seinem grandios gearbeiteten Werkeilber das "System der politischen Okonomie". Wenn ein solches Werk an den Tag tritt, so hat die Hochschule die verdammte Pflicht, sich damit zu beschäftigen, auch wenn es ihr leicht fallen sollte, es zu widerlegen. Über, was man widerlegen kann, das wird selten totgeschwiegen! Auhlands volksorganische Wirtschaftslehre hat heute noch keine Vertretung an irgend einer deutschen Hochschule; aber dassir lehren dort Brentano und Viermer, Männer, die mit jedem sederstrich

#### Eine Deutsche Ufademie in Weimar.

erweisen, daß sie es noch gar nicht als notwendig erkannt haben, sich mit Auhland zu beschäftigen in sachlicher hinsicht und die da glauben, mit diesem bedeutenden forscher und Denker mit ein wenig Dialektik sertig zu werden Kurz: nach dieser Seite versagt die Pflichterfüllung der

Kurz: nach dieser Seite versagt die Pflichterfüllung der Universität. Darum wäre es von großem Wert, wenn man Korschungsinstitute hätte, deren Sonderzweck es wäre, das wissenschaftliche Laien- oder Außenseiter-Apostolat für die universitäre Wissenschaft nurden zu machen durch gründliche Prüfung. Dann würden vielleicht unsere universitären Priester der Wissenschaft weniger mehr ausschließlich auf die Würde ihres Amtes und etwas mehr auf die Dienereigenschaft desselben achten, was der deutschen Wissenschaft und dem deutschen Volksleben durchaus nicht zum Nachteil wäre. Auch die Kassenschaft, die ja hente vollständig privat geptleat werden missen, züblen hier berein.

deutschen Volksleben durchaus nicht zum Nachteil wäre. Auch die Kassenschausen, die ja heute vollständig privat gepflegt werden müssen, zählen hier herein.

Also, es gibt hohe und bedeutsame Ausgaben, denen die neuen Forschungsinstitute dienstbar gemacht werden können. Ob es aber geschehen wird? Oder ob man die bisherigen Wissenschaftswege noch weiter verrätselt und die Wissenschaften, anstatt sie lebenspendend auszugestalten zum stetigen Kulturkraftquell des Volkes, noch weiterhin zu lauter einzelnen Steckenpferden macht?

## Eine Deutsche Akademie in Weimar.

Auszug aus einer Mitteilung des Hamburger Fremdenblatt vom 15. Juli 1910.

In Weimar bereite sich die Gründung einer "Akademie für deutsches Volkstum" vor. Diese Akademie, sür die Prosessor Dr. Lehmann-Hohenberg in Weimar eistrig Propaganda macht, will "die Besreiung Deutschlands von getsitger Unterjochung, von welcher Seite sie auch komme, betreiben". Kürzlich hat auch der in Weimar lebende Kunst-

## Eine Deutsche Akademie in Weimar.

schriftsteller Wilhelm Schölermann, ein geborener hamburger, in einer kleinen Schrift eine folche deutsche Akademie in Weimar gefordert. In dieser Akademie sollen keine Spesialussen deutschaft et deutschaft bei deutschaft be zialwissenschaften getrieben werden. Das soll den Universitäten, Polytechniken und Kunstschulen überlassen bleiben. Auch ist nicht beabsichtigt, zu Erwerbsberusen auszubilden. Es soll vielmehr den Universitäten und anderen Hochschulen Es foll vielmehr den Universitäten und anderen Hochschulen eine "Ergänzung geboten werden, eine Dereinigung alles Wissens, eine deutsche Weltanschauung, eine Kunst des Sebens". Sie soll eine Zentrale sein für "ausbauendes Wirken, sür deutsches Recht, deutsche Zucht und deutsche Kunst". Ein großes, stolzes Gebäude für freies, deutsches Volksium soll sich in Weimar erheben. hiesür die nötigen Geldmittel herzugeben, meint Professor, würde ein Zoll der Dankbarkeit sein an die Denker und Dichter aus Goethes und Schillers Zeit. "Man denke an die Rosegger-Spende. Rosegger gelang es, in nicht viel mehr als einem Jahre von seinen Kandsleuten zwei Millsonen Kronen aufzubringen, um in Österreich die Schulen in dem Kampf um das Deutschum zu unterreich die Schulen in dem Kampf um das Deutschtum zu unterftützen. Was man in Ofterreich kann, das werden wir im Reiche doch wohl auch können."

So nennt Professor Lehmann-Hohenberg 3. B. Wei-marer Vorträge des Leipziger Professors Ostwald über Ver-gendung von Energie in der Erziehung und im Staatsleben, des Historikers Professor Lambrecht über die Bedeutung des freiheren v. Stein für die innere Entwicklung Deutschlands, Guido v. Cisis aus Wien über die von ihm entbeckte Enträtselung der Aunen und über germanische Wiedergeburt

Caten von weittragenoften folgen!

#### Die Schulfrage.

Don Dh. Btauff in Aulmbach (Bayern)

veröffentlicht im:

Grajer Wochenblatt. 23. Jahrgang, Ar. 4. 22. Janner 1911.

Da mir heute ein flug und gerecht denkender Polksschullehrer sagte, es gäbe in Deutschland keinen Menschen, der weniger beliebt sei als der Cehrer, dars ich wohl auch einmal den Ursachen dieser Erscheinung nachzehen. Einem Grund hat mir ja der herr selbst zugestanden und ich kann ihn nicht von der hand weisen: der Cehrerstand ist eben noch sehr jung und hat sich sehr schwertend ist eben noch sehr jung und hat sich sehr schwertstand ist eben noch sehr jung und hat sich sehr schwertstand ist eben noch sehr jung und hat sich sehr schwertstand noch sehr an. Weiter führt uns aber ein grundsätliches Denken, das von den Ausserlichkeiten hineingeht in den Kern der ganzen an. Weiter führt uns aber ein grundsätliches Denken, das von den Außerlichkeiten hineingeht in den Kern der ganzen Erziehungsfrage von heute. Woher nimmt die Schule ihre Erstenungsfrage von heute. Woher nimmt die Schule ihre Erstenungsfrage von heute. Woher nimmt die Schule ihre Erstenungsfrage von heute. Woher nimmt die Schule inder Seffent Benzelerkenntnis ift. So weiß die Schule nichts Bessers zu tun, als zu unterrichten, d. h. den praktischen Ansorderungen zu genügen. Freilich will sie auch erziehen; aber klarblickende Leute auch im Lehrerstande geben zu, daß es damit sehr windig bestellt ist. Denn jedes fach sieht für sich allein und keines erfüllt alle andern. Auch der Religionsunterricht steht für sich allein, und der Dersuch Jilligs, wenigstens an alle Elemente, bei denen Gesinnungsunterricht in Frage kommen kann, auch Bibelworte ziemlich oberflächlich anzuschließen, hat wohl nie sonderlich nachhaltig gewirkt.

gewirkt.

Aun kann natürlich der Cehrer, wie jeder andere denkende Mensch, nicht seine Arbeit schäken, und damit auch sich selbst nicht, wenn er seine Cätigkeit nicht mit einem Ideal erfüllt. Woher soll er dieses Ideal nehmen? Er kann es nur aus seiner Cätigkeit. Und da kann er sich wieder nur einklammern dei der Forderung, die er sich selber stellt und für

die er kampft: möglichst hohes Wiffen und Können auf allen Gebieten. Daneben ift fich der Lehrer wohl bewußt, daß die Wiffens- und Könnenspflege nicht ausreicht, daß auch Charafterbildung als Haupterfordernis in die Wage fällt. Aber woraus foll er die gewinnen? Ist er selber im fällt. Aber woraus soll er die gewinnen? If er selber im alten Sinne strenggläubig, so mag ihm wenigstens der Religionsunterricht gute Dienste tun. Aber man braucht sich keinem Zweisel darüber hinzugeben, daß diese Doraussetzung selten zutrifft. Leerer Gesinnungsunterricht ist ohne Wert. Das fühlt selbst derzenige Lehrer, der ihm gegenüber dem dogmatischen Religionsunterrichte den Worzug geben möchte. Und die überkommenen kormen der Religion liegen von allen anderen Wissensgebieten so weit ab, daß ein wirksames Ineinandergreisen nicht möglich ist.

So bleibt es eben trog alles Geredes von der Charaktererziehung und Menschenbildung bei der Unterrichterei über einzelne unverbundene Wissensweige. Und der Aachwuchskam die Schulweisheit dann nur äußerlich nützen: im hinblick auf seinen Erwerb, seine Bequemlichkeit, seine Unsprüche, seine Lebensgewandtheit. Das führt in erster Linie mit zur Landsslucht, für die in gewissen Sinne die Schule

sprüche, seine Lebensgewandtheit. Das führt in erster Linie mit zur Landflucht, für die in gewissem Sinne die Schule mit Recht verantwortlich gemacht werden kann. Es führt zur Schen vor der Arbeit und zur Bequemlichkeitliebe. Es führt zur Lockerung der Hamilienbande, soviel immer der Religionsunterricht auf diesem Wege zu bremsen suchen mag. Un dem allen ist die Schule mitschuld — wohlgemerkt, die Schule, nicht der Lehrer!

Uher dazienige politische Gesinnungslager dem die

Aber dasjenige politische Gesinnungslager, dem die Bodenständigkeit des Volkes über alles geht, kann hier un-Bodenstandigteit des Volres über dies geht, faint hier un-möglich unterscheiden. Es legt darum zuweilen den Hemm-schuh an. Das ist ein Segen, und man darf sich ruhig zu der Sache bekennen. Das andere Lager umschmeichelt den Lehrer-stand und legt mehr Wert auf Steigerung der allgemeinen Lebensansprüche als auf Volksbekestigung, weil es stärker von händlerinteressen durchsetzt ist. Ihm ist daher die jetzige

#### Die Schulfrage!

Urt der Schulbildung gerade angenehm, es möchte eher noch den Aeligionsunterricht ganz beseitigt wissen. Und es unterstitut die Forderung der Lehrer nach Hochschulbildung, weit damit die Hereinwirkung des Kirchentums in die Schulbelänge und der Fusammenhang zwischen dem schaffender Dolf sinsbesondere auf dem Lande) und Lehrertum unmög-lich gemacht oder doch stark abgeschwächt würde. Kann man nun aber wirklich dem Lehrer irgendwelche

Schuld an den Dingen beimeffen, und wurde es beffer, wenn man von ihm Universitätsstudium verlangt? Keineswegs. man von ihm Universitätsstudium verlangt? Keineswegs. Ditiendmat ist es gesagt worden, daß auch unsere hochschulen keine Vollpersönlichkeiten heranbilden, sondern nur Fachwisser, und immer noch besteht dieser Vorwurf zu Aecht. Unsere ganze heutige Kultur fließt aus keiner einheitlichen Quelle, und darum wird jedes auf diese Kultur gegründete Erziehningssystem nur geeignet sein, kachwissen zu erhöhen, nicht aber Kultur zu erneuern und ganze Menschen zuschäffen! Stünde die Hochschule so ties im Volke wie die Volkschule so ties im Volke wie die Volkschule, so bekänne auch sie die Wirkungen dieser Tatsache zu spüten. Das Volk empfindet sehr klar, daß man die Schule untmöglich entbehren kann, und daß sie doch Wandschingen im Volke hervordringt, die man als schädlich erachten muß!

Diese Schulfrage kann erst einer befriedigenden — und zwar mit wenigen Ausnahmen alle vefriedigenden — Cofung zuigesührt werden, wenn wir eine einheitliche Kulturwurzel bestigen, auf der die Schule aufdauen kann von ihrer untersten die zu ihrer obersten Art. Diese Wurzel wird aber innwer nur religiöser Aatur sein können; aber so wie die ommer nur reigiojer Zatur jem konnen; über jo bie de Dinge heute stehen, will die eine Partei von Aeligionspflege überhäupt inchte mehr wissen, und die andere will nicht, daß die Aeligion dem völklichen Bedarf irgendwelche Jugeständ-nisse macht. Da liegt die Schwierigkeit. Ich hofte, daß se einmal überwunden wird. Das kann

gefchehen; wenn man die fremden form bestandteile des

christlichen Glaubens mehr nebensächlich behandelt und zum Inhalte Wesentliches vom altgermanischen Geiste hünzunimnt, was an hochwertigen Erkenntnissen Geiste hünzunimnt, was an hochwertigen Erkenntnissen seinerzeit lediglich aus Bekehrsanatismus verdrängt wurde. Die Wege dazu zeigt uns der bedeutsame Wiener forscher Guido von List, der wohl einer ferneren Zeitalseiner der größten Deutschen gelten wird. Unter seinem Zeichen können sich höchstes Bildungsstreben und Volkseithaltungs-Trachten einmal versöhnen, und dann wird unser Schultum erst einmat den höchsten Wert zewinnen.

Kein Kehrer sollte es unterlassen, in unseren Tagen diese Erkenntnisquellen, die Guido von List zu bieten hätzundlich in sich aufzunehmen. Dann würde ihm einsweilen

Kein Cehrer sollte es unterlassen, in unseren Tagen diese Erkenntnisquellen, die Guido von Cist zu diesen hatz gründlich in sich aufzunehmen. Dann würde ihm einstweilen manches Licht aufgehen über die Verhälknisse der Gestimmingsrichsungen zur Schule und zu seinem Stande, die er heute gemeinhin nur unter den Geschatswinkeln von Liebe und haß, Vildungsseinsschaft und Vildungsseinslichseit zu betrachten gewohnt ist. Und er würde dann auch sich weder einen Poppthy austrichten lassen noch bestimmten Strebungen als Vorspann dienen. Gewinnt die Schule an Wertschätzung und Beliebstheit, und zwar in einer Weise, daß man nicht auf der einen Seite ein Minus einsehen muß, das annähernd so hoch ist wie das Plus der anderen Seite, dann wird sich auch der Cehrerstand nicht mehr abzuringen haben mit Dingen der Persönlichseites und Standesvertretung.

Aber meines Erachtens kunn uns nur der Weg über die Erkenntnisse Guido von Lists zu diesem Ziele führen. Und

Aber meines Erachtens kann uns nur der Weg über die Erkenntniffe Guido von Lists zu diesem Ziele führen. Und die Zeit wird allmählich reif dafür, daß dieser Weg bei schriften wird.

Oh. Stauff.

Ursprung und Symbolik der freimaurerei.

## Ursprung und Symbolik der Freimaurerei. Don Guida Lift

veröffentlicht im: Der Scherer (Wien). 12. Jahrg. Mr. 17-20 1910.

Wenn man von der sagen- und legendenreichen unklaren Geschichte der Freimaurerei absieht und sich lediglich nur an die beglaubigte Tatsache hält, daß sich im Jahre 1717 die vier in Condon bestandenen Cogen zu einer Größloge vereinigten, welche zur Mutterloge der heutigen Freimaurerei wurde, und bedenkt, daß diese vier Cogen aus der Werkmaurerei hervorgegangen sind, so hat man den Angelpunkt gefunden, von dem aus der eigentliche Ursprung der Freimaurerei mit Sicherheit zu ersorschen ist. Wenn man weiter erwägt, daß die Haupterkennungszeichen der Freimaurer, nämlich Zeichen, Wort und Griff (Handsschenk) nicht das alleinige Eigentum der Cogenbrüder bilden, sondern auch heute noch vielen Jünsten, Innungen und Genossenstählen, vornehmlich und am vollständigsten aber den Steinmehen, Werkmaurern und Immerleuten bekannt und die nicht in Ubung geblieben sind, so liesert auch dieser wichtige Umstand dassur einen wohlzubeachtenden Wink, daß die aus England stammende Freimaurerei nur die erneute Erscheinungsform einer vorher auch in Deutschland bekannten Einrichtung sein muß, und dies um so mehr, als deide Formen nedeneinander dies heute bestehen, ohne sich gegenseitig zu berühren, odwohl beide die gleichen Erkennungszeichen, die gleichen Symbole und im wesentlichen ein sich ähnliches Zeremoniell besitzen. Wenn man serner erwägt, daß die Gliederung der Freimaurerei dem der Werkmaurerei in den der brei Graden: Echrling, Geselle, Meister entspricht, ja, daß auch der "Polier" (Parlierer, Sprecher) in die Freimaurerei übergegangen ist, und die wichtigsten Symbole der Freimaurerei sten gen führ mehren die ben freimaurerei iben gegangen ist, und die wichtigsten Symbole der Freimaurerei sich an den romanischen und goihischen Domen und Prosandauten aus den frühesten Zeiten wiedersinden, so ist der Jusanmenhang mit den alten, deutschen Bauhütten — auf den übergegangen ist,

schon öster hingewiesen wurde — als zwingende Notwendigseit nicht mehr von der hand zu weisen. Dem Versasser vorliegender Abhandlung sind viele Persönlichseiten bekannt geworden, welche — ohne jemals einer Freimaurerloge angehört zu haben — Zeichen, Worte und Griffe genau kannten und angaben, daß sie als Steinmeher, Werkmaurer oder dyl. "unstmäßig an- und aufgenommen" wurden und bei dieser Belegenheit die Kenntnis dieser uralten Erkennungsmittel erwarben, die durchaus jenen der Freimaurerei entsprechen. Der bekannteste und berühmteste unter diesen Persönlichkeiten war kein Geringerer, als der am 23. Jänner 1891 in Wien verstorbene Dombaumeister friedrich freiherr v. Schmidt. Haben wir aber diese Erkennungszeichen, z. 3. das sogenannte "Halszeichen" am Westportale des Stephansdomes in Wien aus dem Jahre 1144 (fig. 1), schon im frühesten



Mittelalter nachgewiesen, welches auch dort in Stein gehauen, eine Reihe rätselhafter Bildwerke einleitet und bildich sagt: "Eher lasse ich mir den hals abschneiden, ehe ich das Geheinnis verrate!" so entsteht unwillkürlich die Frage, worin denn jenes Geheinnis bestand, das so sorglich ge-

bütet und, auch treu bewahrt wurde? Die Freimaurerei weist ebenfalls auf ihr "Großes Geheimnis" hin, das, wenn sie es jemals beseisten haben sollte, sie schon längst verlor, so daß es schon zum Sprichwort wurde, "daß das Geheimnis der Freimaurerei darin bestehe, daß sie kein Geheimnis bestein. Das, was die Freimaurerei als Geheimnis hütet, ihre Philosophie, ihren Symbolismus, ihr Ritual und ihre Erstenungszeichen, ist längst besannt und wird in vielen Zeziehungen außerhalb der Logen gründlicher und umfassender gelehrt und geübt als im geschlossenen Bruderkreis, und das, was weiter noch als Geheimnis betrachtet wird, die sogenannten Logenarbeiten und ihre sonstige Aundestätiskeit die, ja jede andere Körperschaft ebenfalls aus begreislichen Bründen geheimhält — verdient noch lange nicht die Kennzeichnung als "Großes Geheimnis". — Und doch! — Das "Große Geheimnis" bestand und besteht noch heute, es ist in dem Symbolismus der Freimaurerei "kalisch" verborgen, es ist hinter Lätzeln versteckt und harrt der Entzisserung. Darum haben die Freimaurer sich unseren Dank in hohem Grade verdient, daß sie die von ihnen kaum halb verstandenen Symbole, Rituale und Legenden so treu gehütet und sast unverändert durch volle zwei Jahrhunderte bewahrten, wie sie solche von den Werkmaurern übernommen hatten, welche ihrerseits wieder das Erbe von den alten Zauhütten antraten, als diese letzteren in den Resonnationswirren verkümmert waren.

kümmert waren.

In direkter Linie von der Freimaurerei über die Werkmaurerei zu den Bauhütten (Straßburg, Wien, Köln, Bern, später noch Regensburg) leitet nun das stets betonte "Große Geheinnis" zurück, das deren alte Meister in den Hieroglyphen und Geheimzeichen wohl geborgen hatten, und nur mündlich den Meistern, nach genauer Prüfung deren Charakters, mitgeteilt, hatten, da es strenge verboten war, dasselbe schriftlich aufzuzeichnen und aktennaktig zu bewahren. Aum entstehen, begreisslicherweise die weiteren Fragen, welches

"Große Geheimnis" jene Zauhütten bewahrten, wo der Ursprung desselben zu suchen ist, und schließlich die Haupt, frage, ob jenes Geheimnis lösbar oder findbar ist oder nicht. Schon zum voraus mag es gesagt sein, daß diese drei Fragen befriedigend lösbar sind.

Es gilt für ausgemacht, daß die mittelalterliche Bautunst die Stum dreizehnten Jahrhundert in den Händen von Geistlichen, nämlich Benediktinermönchen und deren Katenbrüdern gelegen, erst von da ab von weltlichen Meistern betrieben worden sein soll, welche sich zunstmäßig verbanden und nach den Hütten, welche an großen Bauplätzen aufgeschlagen waren, ihren Zunstverband "Zauhütte" benannt hatten. Daraus wurde die irrige Schlußfolgerung disher gezogen, daß vorher, ehe es Benediktiners oder sonstige gesistliche Werkmeister in Deutschland gab, in germanischen Kändern überkmeister im Deutschland gab, in germanischen Kändern überkmupt noch seine Steinbauten und Zauverständige nachweisdargenen wären. Dem ist aber nicht so. Schon in der "Vitasanti Severini. des Abets Eugippius" (entstanden nach 488), wird mehrerer Kirchen in Usernorikum und in Oberpannonien an der Donau von Assuris (Klosterneuburg), die hinauf nach Zatavis (Passan) und Juvavio (Salzburg). Erwähnung getan, wobei nur von einer einzigen aus holz gezimmerten Kirche erzählt wird, während bei jenen von Lucullis (Kluchel bei Salzburg) nur nebensächlich bemerkt wird, daß die gebrachten Kerzen an der Mauer der Kirche befessigt wurden. Daraus geht hervor, daß alle Kirchenbauten mit der nur einen Ausendem spricht auch der Brief des Papstes Gregor I. (590 die 604) an Melittus von Canterbury ausdrücklich von "Gögen- oder heidenkirchen" als von sessen Gebäuden, und es gibt noch viele kunstvolle Steindauten in Osterreich und Deutschland, und zwar nördlich der Donau, welche in vorchristlichen Zeiten — lange bevor es geistliche Werkneister, gab — entstanden sind; Beweis, genug dassu, das die Bauthunst deutsches Eigen war und nicht erst

den Verkündern des Christentums als römische Einführung zu danken ist. Zudem waren ja doch die Profanbauten zahlreicher als die Kirchen und Klosterbauten und daher weltliche Zaumeister eine selbstverständliche Notwendigkeit.

Die Dereinigung von Geistlichen, meist Senediktinern, mit Laienbrüdern zur Ausübung der Baukunst für Kirchenund Klosterbauten, hat aber eine andere Ursache, und war daher nur Wirkung, nicht der Beweggrund selbst. Diese Ursache reicht jedoch weit in der Zeiten Frühe zurück, in eine nebelgrauen Zeiten, als nach dem Untergange des cäsarischen Kom das päpstliche Kom nach dessen Erbschaft strebte, und die ersten Sendboten Koms ins Innere von Deutschald drangen, um Anhänger für das Christentum zu werden. Die germanische Priesterschaft, die "Armanen" (die Falden waren eine Unteradteilung der Armanenschaft), kamen den Aposteln bereitwillig entgegen und bildeten mit diesen gemischte Kollegien, welche das Verschmelzen des Wuotanstums mit dem Christentum durch gegenseitige Konzessionen einleiteten.

Das waren die "Kalander", nämlich jene, welche durch "Kala" (Verdrehung, Wendung) die "Anderung" herbeiführten. Bald aber sahen sie sich überlistet und zurückgedrängt, konnten jedoch die Fessellen nicht mehr sprengen. In den Kalanden oder Kalanderbrüderschaften sührte immer der Bischof den Vorsit, waren immer die Kleriser der Diözese die sührenden Mittglieder, während die Caien der Gemeinde bald mundtot gemacht worden waren.") — Da taten sich die Anhänger des Wuotanskultus, die Doppelbeutigkeit des Wortes "Kaland" ("Kal" — verbergen, drehen, wenden, "and" — der andere, änderr, entgegen usw.) nütgend, zu einem Geheimbund im Rahmen der Kalanden selbst zusammen und nannten sich mit geheimer Deutung ebenfalls "Ka-

<sup>\*)</sup> Sachsenspiegel, 1. Buch, 2. Artikel: EIn ieglicher Christen Mann ist pslichtig den "Senet" (Synode, geistliches Gericht) zu besuchen dreymal im Jahr . . . . in dem Bistumb da er in gesessen ist. . . . .

lander", indem sie im geheimen (verkalten) Sinne diesen Namen den Begriff der "verkalten anderen", nämlich der, "in den scheinderen Christen versteckten Wuotanisten", unterlegten. Die germanische Keligion, der Urmanismus als Coterik und der Wuotanismus als Exoterik und der Wuotanismus als Exoterik unde also von seinem engeren Kreise der Kalander") in "die Hohe heimliche Ucht" genommen, d. h. als strengsies Geheimnis gehütet. Daß dieses Geheimnis wohl ein "Großes Geheimnis" war, das zu pslegen mit großen Gesahren verbunden war, besonders in den späteren Zeiten des Mittelalters, bedarf daher an dieser Stelle nur mehr der Erinnerung, daß jenes Geheimnis war, welche in doppeldeutigen hieroglyphen bewahrt wurde, die össen die zurückzedrängte Religion des Urmanismus war, welche in doppeldeutigen hieroglyphen bewahrt wurde, die össenlich als christliche Sinnbilder betrachtet wurden, versalt aber armanistlisch-wuotanistische Erkenntnisse den Wissenden vor die Sinne stellten. Da nun aber alle Künsse und bie ersten keime ber Urmanenschaft der Germanen ihre Wurzeln sowie ihre obersse Keitung hatten, so waren auch die ersten Keime der Zumanenschaft selbst ausgegangen und die ersten Verbände der Bauleute selbst armanische Gründungen. Aach Urmanenart zogen sie von einem Meister geführt in kleinen Verbänden durch die Cande, und ließen sich dort vorübergehend nieder, wo es galt, irgend einen Bau aufzussen. Don diesen wandernden Bauleuten stammen dem auch die oft großartigen Kirchen-, Kloster-, Burg- und sonstigen Bauten, an welchen wir noch heutestaunend bewundern, daß in oft einsamen Gegenden in kleitenden Kunstschopfungen sich zu entsalten vermochten, ohne zu bedenken, daß solche Werke nur der Wanderkunst ihr Entstehen dansen kunstschopfungen sich zu entsalten vermochten, ohne zu bedenken, daß solche Werke nur der Wanderkunst ihr Entstehen dansen kanken können, we einen Aussischen der kunstschopfungen sich zu entsalten vermochten, ohne

<sup>\*)</sup> Adheres über die Kalander, deren Kalaorte und deren Wirksamkeit, in meinen beiden, im Derlage von Adolf Bürdede in Fürich erschienenn Schriften: "Die Religion der Germanen in ihrer Coteriff und Croteriff" und "Der Übergang vom Wuotanismus zum Christentum".

### Urfprung und Symbolik der freimaurerei.

die größten Städte den geeigneten Boden boten. Darum sind auch die Hauptbauhütten zu Straßburg, Wien, Köln, Bern und später Regensburg und noch anderen Städten entstanden, während die wandernden Meister dieser Bauhütten mit ihren Gesellen und Lehrlingen noch dies ins Mittelalter hineinachweisdar sind. — Es liegt auf der hand, daß es eben jene Wanderbauleute waren, welche gelegentlich der Klosterbauten sich porübergehend den Konventen der Klosterbauten sich porübergehend den Konventen der Klosterleute anschlossen, da sie nach damaligem Verpflegs- und Entlohnungsbrauch eben während der Zeit des Baues als Hausgenossen betrachtet und behandelt wurden.

Da die Meister num in heimlich perhebiter Meist den

genossen betrachtet und behandelt wurden.

Da die Meister nun in "heimlich verhehlter Weis", den als ihr "Großes Geheinmis" in die "Hohe Heilige Heimliche Ucht" genommenen Urmanismus wahrten, pslegten und weiterpslanzten, d. h. ihre Gesellen und Lehrlinge erst nach und nach in diese Geheinmisse einweihten, so war es selbstverständlich, daß sie ihre Lehren, welche dieses Geheimmis "verkalten" oder "verhehlten" in bestimmten Sinnbildern ausdrückten, welche dreisach deutbar waren, also in drei Erkennungszeichen, dem Gesellen das "Kleine Licht", dem Messellen das "Kleine Licht", dem Messellen das "Kleine Licht", dem Cerkling erhielt oberstädhichen Unterricht in dunssen Worten; dem Gesellen wurden die Sinnbilder und Worte im christlichen Sinne erklärt als "Kleines Licht", erst der Meister, nachdem er als Lehrling und Geselle sich als tren und verlässich erprobt, ersuhr die volle Wahrheit im "Großen Licht", nämlich die Lösung der kalischen Kätsel, die efoterische Lehre der Erkenntnis im Sinne des Urmanismus, mit der Verpslichtung, sie weiterzubilden.

Verpflichtung, sie weiterzubilden.
Schon im Schurzsell, das dem Cehrling bei seiner seierlichen "An- und Aufnahme" gegeben wurde, begegnen wir dem ersten vielsagenden Sinnbild. Es ist fünseckig und doch eigentlich siebeneckig, indem es aus Quadrat und gleichschen-

# Urfprung und Symbolif der freimaurerei.

feligem Dreied, das aufgeschlagen erscheint, gebildet ist (Lig. 2). Der Schurz ist — entgegen der heutigen Unnahme



das Sinnbild des Mannes, während der Gürtel das weibliche Prinzip versinnbildet. Das Fünsed wurde dem Cehrling auf die fünf Sinne gedeutet. Das Schurzsell des Gesellen (fig. 3) hat das Dreied niedergeschlagen, sodaß es im Viereck



fig. 3.

### Urfprung und Symbolik der freimaurerei.

(Quadrat) eingeschlossen erscheint. Diese Drei und Vier und Sieben wurden dem Gesellen auf die Dreieinigkeit Gottes, Sieden butden dem Sejenen auf die Oretemigten Gones, die dier himmelsgegenden, nach welchen der Zau zu richten, auch auf die vier Evangelissen und die "vier Gefrönten", die Schutzheiligen der Zauhütten") und die sieden christlichen Tugenden, Sakramente usw. gedeutet. Erst mit dem Schutzfell des Meisters (fig. 4), das wie das des Gesellen geschnit-



ten, aber blau gefüttert, blau eingefaßt und mit drei blauen Rosen besetzt ist, wird diese Symbolik klar.

Das Fünsec oder der "Kemssern" war seit Altersher das Sinnbild des Menschen (Mikrososmos) als der Vereinigung der füns Elemente: Feuer, Wasser, Eust, Erde und Ather, welche füns auch durch die füns Dokale AEIOU\*\*) verkalt angedeutet wurden. Der Cehrling sollte zuerst diese

<sup>\*)</sup> Es sind dies die Heiligen Severus, Severianus, Carpophorus, und Dictorinus, welche am 8. Aor. 290 den Märtyrertod mit noch fünf anderen Genossen erlitten und als die Schutzpatrone der Steinmetzunft verehrt wurden. Auf nebiger Abbildung eines Grabsteines aus der Pfarrkiche in Stever erscheinen die vier Gekrönten als Steinmetz dargestellt.

\*\*) Die rässelhafte Devise Kaiser Friedrich 4. (3.) "AEIOU" wollte im Sinne den Magia mantica die fünf Elemente ihm dienstbar machen, und bedeutete daher ein Sigill. Die üblichen Deutungen sind also nicht zutressend.



tre leit bryzabendez erbar Ansliez volhang fra lithanuez dez panmailier ilt gebese n hie pri dizer ckirche dem got gnadig lei der geltorben ilt an erchtag nach dez heilig akreiz tag eshebam Anno domini I.S.1.3

Urfprung und Symbolik der freimaurerei.

fünf Elemente in sich selbst sinden und lenken lernen, d. h. Selbstbeherrschung zu erlangen trachten, ehe er Geselle würde. Die vier grobstofstlichen Elemente bilden, dem Armanismus zusolge, den stervlichen Körper, das fünfte seinstofsticke Element — "Ather" — die unstervliche Seele, welche für sich wieder dreiteilig in den Geist, die Geistsele und die menschliche Seele sich sondert. So lange die Seele unerkannt bleibt, steht sie gleichsam außerhalb des Menschen — wie in der Cehrlingsschütze das Dreieck außerhalb des Vierecks — und erst, wenn sie sich ihrer selbst besinnt, tritt sie die herrschaft über den Körper an und das Dreieck sieht dominierend im Diereck (kia. 3 und 4).

Diereck (fig. 3 und 4).

Erst mit dieser Erkenntnis wird die "Ichheit" (Seele, Individualität) frei, indem sie ihre äußere Erscheinungssorm (Körper, Persönlichkeit) sich bewust vollständig unterordnet und dadurch ihren Körper, der nichts anderes als ihre Maske ist, vollkommen beherrscht wird. Da nun aber diese Ichheit als ein Gottheitssunke, ein Lichtstrahl aus dem Urlicht (Gottheit) selber ist, den die Gottheit am Beginne der Schöpfung ("Eswerde Licht") aussandte, ein Lichtstrahl, der nie erlischt (stied), der am Ende der Schöpfung wieder zur Gottheit (Urlicht), von der er ausgegangen, zurückkehrt, so ist jede Icheit (Seele) ewig, ohne Unsang und ohne Ende, ungebärlich und unsterblich, während deren jeweilige Erscheinungsform, ihre körperliche Persönlichkeit (Maske) gebärlich und sterblich ist. Iede Menschensele (Ichheit) — so folgert der Urmanismus weiter — hat deshalb schon zahlreiche Persönlichkeiten (Körper) seit Urtagen in einer langen Kettengliederung belebt und wird in noch zahlreichen Wiederverschrenzungen, dieser Kette Glied an Glied fügend, immer erneute Persönlichseiten beleben bis in die ferriste Zukunst, woraus es sich ergibt, daß jede mit ihrem Körper vereinigte Seele — folglich jeder Mensch an und für sich — sein eigener Dorsahre in vervielsachter Zahl war und ebenso in verviels

fachter Zahl fein eigener Nachkomme fein wird, bis Zeiten fachter Sahl sein eigener Machsomme sein wird, die Geuen und Raum vergehen. Dieses ununterbrochene Wandern der Menschenselle oder der Ichheit von Körper zu Körper—gleich einer Schnur, an der sich Persen reihen — ist aber nicht mit der sogenannten "Seelenwanderung" zu verwechseln, sondern von einem weit höheren Standpunkte aus zu beurteilen. Anne isch Ichait daustit den die weiter Wolfer teilen; denn jede Ichheit bereitet durch ihr eigenes Wollen, Cun oder Lassen, im guten wie im bosen Sinne ihr eigenes Schickfal für kommende Wiederverkörperungen vor, in welchen Wiederverkörperungen fie dann das felbstgeschaffene Schickfal als Glück oder Unglück empfinden wird, denn: wie die Saat, so die Ernte. Dieses Glücks- oder Unglücksempfinden in dem jeweiligen Leben im Menschenleibe sind eben jene him melsfreuden der höllenqualen, welche die Religionen, die keine Wiederverkörperung lehren, notgedrungen in das Jenfeits verlegen und von ewiger Dauer sein lassen. Jede Ichheit, die sich nun zu solcher Erkenntnis ihres eigensten inneren Wesens durchgerungen hat, muß eben dadurch die zweisellose Iberzeugung gewonnen haben, daß sie in stets erneuter Per-sonlichkeit alle Zeiten auf dieser Erde durchwandern nuß, und daß sie, als ein integrierender Teil der Gottheit, diese und dag ne, als ein integrierender Leil der Bottpett, diese Gottheit nicht außerhalb ihrer felbst — droben überm Sternenzelt — sondern in sich selbst — "im eigenen Geiste der Gottseele" — zu suchen und zu sinden hat.
Diese Wandern der Ichheit in der Kette der wechselnden Persönlichseiten durch alle vergangenen und kommenden

Zeiten wurde symbolisiert durch die mystischen Reisen des Maurers um das Viereck— das die Freimaurer "Capis" nennen — welche sinnbildliche Reisen die Cehrlinge dreimal bei ihrer Un- und Aufnahme, die Gesellen fünstmal bei ihrer Beförderung und die Meifter siebenmal bei ihrer Erhebung

auszuführen haben.

Bei diesem Viereck, auch "Tabula quadrata" genannt (fig. 5), stehen die "drei Großen Lichter", und zwar bei den Lehrlingslogen außerhalb (fig. 5), bei den Gesellen- und

Urfprung und Symbolik der freimaurerei.



Meisterlogen innerhalb des Vierecks (fig. 6) an drei Ecken



(Oft, Süb, West), während die vierte Ede (Nord), von keinem Lichte beleuchtet im Dunkeln liegt. Bezüglich der Drei außerhalb oder innerhalb der Vier gilt dasselbe, was bei der Schurzsellsymbolik gesagt wurde. Uber schon der Bezug auf

die vier himmelsgegenden, von welchen drei beleuchtet, aber eine unbeleuchtet erscheint, weist auf einen uralten Sonnenfultus hin, an welchen auch die Bezeichnung der "drei Großen Lichter" als allmächtiger Baumeister aller Welten (Gott), Sonne und Mond erinnern.") Und hier setzt auch wieder die Kala ein, indem das Dierect das "Fyroge" (feuer- oder Gottesauge, die göttliche Ullwissenheit und das menschliche Gewissen) und die Dierung, die "führung" (fyrung), versalt. Das "fyroge" ist also die "fyrung" (führung) durch das Leben. Das göttliche Bewusstsein, die Gottinnerlickseit führt jede Ichheit durch das Cor der Gedurt, im Osten, erreicht ist, um dann durch die Pforte des Sterbens, im Westen, der Joheit das Geleite in das dunkle Reich des Codes, im Norden, zu geden, um sie durch diese hindurch nach der Pforte der Wiedergeburt, im Osten, zu süllschn, der Joheit das Geleite in das dunkle Reich des Codes, im Norden, zu geden, um sie durch diese hindurch nach der Pforte der Wiedergeburt, im Osten, zu süllschn, das der Morge zu den nächsten Westen. Das will so verstanden werden, daß die entsörperte Joheit des Gestorbenen auf dem Wege zu den nächsten Wiederverförperungen begriffen ist, die eben im "ewigen Ossen". Und wurch diesen Westen und verden diesen werden. Lieb darum mußte der Meister am Ende der siebenten Reise syncholisch sierben und vourde in den Sarg gelegt, um aus diesem als ein sinndeutlich "Wiedergeborener" erhoben zu werden. Erst als solcher wurde es ihm nun gesagt, daß er das "verlorene Meisterwort" (den Armanismus) und den "verloren gegangenen aussprechberen Namen Gottes" (die volle Ersenntnis des Wesens der Gott-heit) zu suchen habe, welche er jedoch nur jenseits der gotertschen Religionsdogmen in den esterischen Ersenntnissen der

<sup>\*)</sup> Sonne und Mond sind die polaren Gegenschipe von Weibseit und Mannheit, welche als apolarer Ausgleich die androgene Gottheit überragis; dieselbe Deutung bezieht sich auch auf die drei Rosen auf der Meisterschütze. (zig. 4.)

eigenen Ichheit finden könne. Da wurde es ihm auch gesagt, daß diese intuitiv selbst zu sindende Erkenntnis unmitteilbar an andere ist, da sie durch Worte unübertragbar wäre und von jedem für sich selbst gesucht und gesunden werden müsse, weshalb sie mysisch als "der unaussprechbare Name der Gottheit" bezeichnet werde.

Gottheit" bezeichnet werde.

2011e anderen alten Symbole der Freimaurerei bringen immer wieder Teilerkenntnisse zur Begründung und Vertiefung diese haupterkenntnisse zur Geltung, welche daher leicht ihre Deutung bieten, wenn man erst in dieses haupterkenntnis voll und ganz eingedrungen ist. In diese Beziehung bietet die Baufymbolik einen schier unerschöpslichen Schatz solcher hieroglyphischer Bilder, von einsachen Einienzügen dis zu den reichst stillser, von einsachen Einienzügen dies zu den reichst stillserten Ornamenten, und mag hier auf das verdienstvolle Werk des Architekten, Prosessos B. hanstmann, "Hessische Holzbauten" (Alarburg, N. G. Elvert , 1907, 4°) mit seinen hochinteressanten zahlreichen Abbildungen verwiesen werden, deren Symbolik ganz im Sinne vorstehender Ubhandlung in weit vorsprissliche armanische Zeiten zurückversetzt.

niche Zeiten zurückversett.

Hür unsere Zweck mag es genügen, in den hauptkennzeichen die Urt der Verkalung und das Wesentlichste des "Großen Geheinnisses", das die alten armanischen Meister als "Kalander" in die "Hohe Heinliche, heilige Ucht" genommen hatten, klar zu legen, da ein Eingehen in die Einzelheiten an dieser Stelle der Raum nicht gestatten würde. Unter sieter Lebensgefahr wahrten und pflegten jene alten Bauhütten und deren initiierte Meister dieses "Große Geheinmis", das mit den Dogmen der damals unbeschränkterschenden Kirche in so grellem Widerspruche stand, und dem die Inquisitionstribunale wie die Herengerichte mit ihren Schergen allüberall drohsame kalsen stellten. Sie retteten es durch vielgestattige Versolgungen die in das spätere Mittelalter herüber. Doch als zur Zeit der Religionswirren und unter den Schrecknissen des Dreißigiährigen Krieges mit dem

gotischen Baustile die Bauhütten selbst verkümmerten, starben die initiierten Meister mählig aus, die Csoterik ging verloren und nur deren Schale, die Eroterik wurde durch Halbeingeweihte misverstanden und verstümmelt weitergepklegt. Über der größte Teil der alten hieroglyphischen Bildwerke wurde auf unsere Tage gerettet, so wie das Logenrituale und die Symbolik der Freimaurerei, und da schließlich auch der Schlüssel gefunden wurde, diese zu entzissern, so ist auch der Schlüssel Geheinnis", das die Freimaurerei in ihrem verschlossen Tresor so treu bewahrte, nun kein Buch mit sieden Siegeln mehr.

Uls im achtzehnten Jahrhundert die Geheimmissenschaften eine erneute Pflege fanden, drangen diese in die Sogen der Freimaurer ein, und da viele Unklänge sich ergaben, so wurde dadurch Ritual und Symbolik in den Sogen vielfach beeinflußt, da man vermeinte, in jenen Geheimwissenschaften die Sosung des Rätsels und das "Große Geheimmissu sinden, was sich aber als irrig erwies, denn nur im künstlich verkalten Urmanismus liegt der Kösungsschlüssel ver-

borgen.

## Boone Frauen.

Don Buida Lift

veröffentlicht in: Bitdeutsche fundschau (Wien), 7. Jahrgang, Ar. 237. 29. August 1896.

Die Deutschen haben noch eine Sitte bewahrt, welche zwar oft belächelt und bespöttelt wurde, aber trozdem, wenn man ihr vieltausendjähriges Alter bedenkt, nicht nur ehrwürdig allein, sondern ohne alle weitere Ausmalung des Begriffes, einsach als sich in zu bezeichnen ist. Diese Sitte besteht darin, große Feste, wie Siegeseinzüge, Empfänge, Grund- und Schlußsteinlegungen, fahnenweihen usw. durch eine Schar gleichsörmig weiß gekleideter Mädchen, den soge-

nannten "Ehrenjungfrauen", zu verschönern. Diese Einrichtung ist uralt und greift weit in das Zeitalter des Wuotansbienstes zurück. Zahlreiche Urkunden und Aufschreibungen aus den versschienen Jahrhunderten erwähnen dieser Sitte, aber neuere Geschichtsschreiber misverstanden diese oft sehr naiv gegebenen Mitteilungen und verdächtigten dieselben in dem Sinne, als wären jene "Schönen Frauen" lediglich zur Befriedigung sinnlicher Gelüsse zu den zesten des früheren der späteren Mittelalters herangezogen worden. Solches kam allerdings auch vor, dann aber unterscheiden die "Schönen Frauen", von welchen hier gesprochen werden soll, von den "gemainen Frawen", den "gelüstigen fräwleins" und den "Hübschlerinnen".

"Hübschlerinnen".

Es ist bekannt, daß die Deutschen dem weiblichen Geschlechte eine sast und Beisein ihrer Frauen keine wichtige Handlung vornahmen, kein fest seierten, ja, daß ihre höchsten priesterlichen Weisedienste von Frauen und Jungfrauen ausgesührt wurden. Dies darum, weil das reine, untrügliche Naturgefühl bei den Männern im wilden Getriebe des Kampses um das Dasein, im Aingen nach Erwerb verloren ging, welches bei weitem länger aber vom Weibe bewahrt worden war, ja selbst heute noch in seltenen fällen bewahrt wird. Von der verlorenen In nerlich seis des Gottes des Wurften die Ins blieb dem Manne als letztes Kleinodnur mehr die Anerkennung und Schätzung jenes Innerlichkeitsgefühles übrig, das die Frauen bewahrt hatten, und leitete diese Anerkennung naturgemäß zu jener hohen Frauenverehrung, die nur der Germane kannte und deren Tacitus so rühmlich gedenskt. Ie später in der Zeit, desto seltener wurden leider auch die Frauen, welche solche Ausgreichten des Gesistes in ihrer ganzen Reinheit sich erhalten hatten, die zu dem Ruhme einer Deleda, einer Autrinia gelangten und den Ruf göttlicher Begabung errangen. Es waren eben diese

glänzenden Eigenschaften nichts anderes, als das Ursprünglich-Göttliche, was aus ihnen hervorleuchtete, und was wir auch heute noch an unseren Frauen, wenn wir es fin-

den, über alles lieben.

Und trozdem, oder eigentlich eben deswegen, nahmen die Frauen unserer Urahnen an allen Derrichtungen der Männer teil und besorgten — wie heute noch — das Hauswesen, ob Königin, ob Gemeinfreie. Die deutsche Frau begleitete ihren Mann zu felde, nicht selten selbst im Wassenschwesen und gerne gehörte Ratspenderin, und die heimgekehrten Sieger wurden von den sie empfangenden Jungfrauen geküst. Dieser Brauch zeigt eben den Ursprung unserer Sitte, heimsehrende Sieger durch "Ehrenjungfrauen" begrüßen zu lassen, und ebenso begründen sich darauf — wie eingangs erwähnt — die misverstandenen mittelalterlichen Gebräuche.

So war es Brauch, bei Spielen, Curnieren, Gastgeboten und ähnlichen Anlässen, eine oder zwei "Schöne frauen" (Frauenbilder) mitzubringen, die manchmal sogar bei den Einladungen mit verschrieben oder bedingt waren. So zog 1227 ein thüringischer Ritter, Waltman noon Sistelstet, in altmann von Sistelstet, in mit seinem Landgrassen Ludwig VI. zum Curnier nach Merseburg in Begleitung einer "Schönen frau". Die führte einen Sperber und einen guten Steuber (Spürhund) mit sich. Sie erhielt bei dem Curniere so viele Ainge als sie singer hatte. Uhnlich kam der Herr und Wasse als sie Manndörfer jährlich kam der Herr und Vogt der sechs Manndörfer jährlich kam der Herr und Vogt der sechs Manndörfer jährlich breimal vierundzwanzig Stunden in die Schutzdörfer, daselbst feierlich Gericht zu halten, "mit viel oder wenig Gästen, mit Jägern, hunden, hederspiel, mit "Schönen frauen", Spielleuten usw." Die Kürsten und Edlen, welche im Maien des 1311. Jahres im "Aosengarten" bei Rostof zusammenkamen, um zu ratschlagen, wie sie der wachsenden Macht der Städte Einhalt tun könnten, wurden von einer großen Zahl "Schöner frauen" bewill-

kommt, welche über Einladung König Erichs und Markgrafen Waldemars erschienen waren. Auf der berühmten Hochzeit herzogs Georg des Reichen von Bayern 1475 in Kandshut mit der polnischen Königstochter hed wig, waren über hundert "ehrbare Schöne frauen und Jungfrauen" im Gesolge der Gemahlin des Markgrafen Albrecht von Brandenburg erschienen. Daße es noch am Ende des 15. Jahrhunderts Sitte war, "Schöne frauen" zu verschne ein ben und zu Ehrentänzen zu verschingen, mögen folgende Urkunden bezeugen:

1. Konrad Späth, König der Gesellschaft des Kaithunds am Kranz, schrieb im Jahre 1484 an den Grafen Wolf von Oettingen: "Wohlgeborner gnediger Herr! Ewgnaden seyn mein willig unterthänigst Dienst zuvor bereit. Gnediger herr. E. G. las ich wissen, so in der Geselschaft sein des Kaithunds am Kranz, daz ihr solten vest den

siediget zett. E. G. tal tal taljeli, daz E. G. angeleti ist von den herren, Rittern vund Knechten, so in der Geselschaftst sein des Laithunds am Kranz, daz ihr solten vest den Turnirhoss sein khomben, als uf E. g. vormals auch geschrieben han, daz E. g. solte khumen vund zwo sch ön e Frawen mit euch bringen als ander unser gnedig herren in vnser geselschafts, vnd welcher Grav daz nit tet, der sol geben für ein "sch ön frau" zwainzig Gulden, vnd welchen Edelmann uff ist geleit ein schön Frau, u. selbige scholmann geben zehn Gulden, hat er aber kein Ursach u. vringt kein Frawen, so stehts an der geselschaftt. Aun ist E. g. nit khumen u. hand die herren Ritter u. Knecht für Euer zwuschön Frawen ein halb Geld genomben, daz ist zwainzig gulden vund für E. g. acht Gulden, das hat ein ieglicher hergeben in unser Geselschafst. gendiger herr ist daz unser Beger, daz E. g. wolle geben vnserm geschwornen Knecht, damit daz bezalt werd, waz vss den hoff gegangen, Datum vss Sedastian LXXXIIII. Cunrad Späth, Kunig der Gesellschaft in Laithund am Kranz." sellschaft im Caithund am Kranz."
2. Eine andere bezeichnende Urkunde besagt:

"Um suntag nach Kreuzerhöhung 1486, hat Markgrav friedrich zu Brandenburg ein Schießen zu Kadolzburg angestellt, hat an den Rath zu Mürndurg, auch an Ruprecht haller den Rathsfreund geschrieben, ihm etlich des Raths und andere Spießgesellen, auch etlich sich öne frauen hinauszuschiffen, welches ihm zwar der Rath willsährig zuegeschrieben. Ruprecht haller aber hat der "Schönen frauen" halber geantwortet, daz er sich umb dieselben beworben hab, es sey aber die Aieterin mit Klag (Crauer) von wegen ableibens ihrer Schwester, die Wilhelm Hallerin mit Muottern ihres Kinds beladen. Die Scheuerlin und Mustlin seyen nit anstirk heimb, so seven die andern etlicher Ursach halber nit am geschiftesten, also daz er Miemanden aufbringen können — mit

seind, so seven die andern eiticher Ursach halber nit am geschiktesten, also daz er Aiemanden aufdringen können — mit Bitte, ihn für entschuldigt zu halten."

Merkwürdig ist ein Cehensdrief der Grasen von Kastell vom Jahre 1498, in welchem sie dem Göt von Berlichingen neuerlich verleihen: "42 Schilling Psennige und 68 Psenning. Item, alle Jar ain Ukung pfennige und 68 Psenning. Item, alle Jar ain Ukung mit 12 Pserden, und den 11 Pserden soll man geden gegen 11 Metzen und dem andern (12. Pserde) 2 Metzen habern, ain huhn und der Winden einer Brei. Item dazu ain sut Mal vss dichtness." Ein neuerer Cehensdrief von 1512, gegeden zu Küdenshaußen, ist etwas deutlicher, er lautet: "42 Schilling 68 Psenning, alle Jahr ain Uzung, mit 12 Pserden und dazu ain gut Mahl. Den 11 Pserden sollen sie geden 11 Metzen habern, dem 12. zwey Metzen. Einen habicht soll man geden ain huhn, drei Winden einen Brei ohne Kauch, und dazue eine sch ohne Kraen. Die "Sch on e Frau" gehörte also zu Mahl und Canz, welche der belehnte Göt von Berlichingen dem Grasen als Cehensherrn mitdringen mußte. Für diese uralte Geding waren die hubgüter versichert.

ding waren die Bubauter versichert.

Die "Schönen frauen" bei den seierlichen Gerichtsschmäusen — den drei ungebotenen Dingen — waren eben solche, welche teils mitgebracht, teils aus den Dörsern zum Tanz geholt wurden. Um Hornungshochzericht am 9. februar 1615 zu Gnottstadt tanzten acht Jungfrauen auf dem Rathaus, und ähnliche Belege ließen sich noch viele erhringen

erbringen.

Hein Wunder also, daß die Unrede "S chöne frau" in jenen Zeiten, unserer Unsprache von heute, die da "gnädige frau" lautet, als gesellschaftliche Redesormel entsprach, selber aber gewiß vorzuziehen wäre, auch im modernen gesellschaftlichen Verkehr, wenn heute nicht ein bedenkliches Schillern ins frivole an jener Unsprache hasten würde. "S chöne frau" war damals aber eine Ehrensache für "ernriche frouwen" (ehrenreiche frauen) und Jungsrauen, welche mit anderen, wie "reine suesse frouwe", "keusche", "angenehme", "ehregehrende" frauen in der Rede abwechselte.

Solche "Schöne frauen" sollten allen sessilichen Veranstaltungen einen höheren Schmuck verleihen, indem dadurch eben das Weib als Zierde der Schöpfung, als höchsies Ideal der Schönheit geehrt wurde. Diele unserer modernen

Solche "Schöne Frauen" sollten allen sestlichen Deranstaltungen einen höheren Schmuck verleihen, indem dadurch eben das Weib als Zierde der Schöpfung, als höchstes Ideal der Schönheit geehrt wurde. Diele unserer modernen Gesellschaftseinrichtungen entspringen der mittelalterlichen Sitte, feste durch Beiziehung "Schöner Frauen" zu verherrlichen. So sind die "Hos- und Palastdamen" an den Hösen der Augeit eben aus jener Sitte hervorgegangen, nicht minder die modernen "Patronessen" von großen Ballsesten, welche freilich just nicht allemal schön e Frauen sein sollen, wenn wir anders gut berichtet sind. Daß es unter diesen — trotz Diamanten und Perlen — gar manche gibt, welche das Schillersche "Weinet, die Ihr nie gesallen (habt)!" singen somten, soll mildiglich verschwiegen bleiben. Sie sind — wenigstens ihrer Meinung nach schön — angezogen gewesen, und das ist immerhin auch etwas.

und das ist immerhin auch etwas.

Die "frischgewaschenen Ehrenjungfrauen", wie Kronprinz Friedrich, der nachmalige deutsche Kaiser, die "Fest-

jungfrauen" scherzweise bezeichnete, welche ihm auf seinem Criumphzuge durch Deutschland vor nun fünfundzwanzig Jahren zahllose Corbeerkränze überreichten, diese "Ehren-jungfrauen", die wir noch heute bei allen öffentlichen festen und Empfängen begegnen, sind noch am treuesten ihrem Urbilde, den "Schönen frauen", in Zweck und Zestimmung

Und so möge denn die reizvolle Sitte fortbestehen, möge auch in hinkunft uns das "Schöne Deutsche Weib" unsere Feste und Ehrentage schmücken, und dadurch sinnbeutlich anzeigen, daß eben die "Schön e Edle Deutsch de Frau" berufen ist, dem Gesamtvolke sowohl, wie dem einzelnen das Sehon zu verschänze und an die aktische Sandung zelnen das Ceben zu verschönen, und an die göttliche Sendung Germanias zu erinnern.

### Germanisches Urmiffen in feiner Bedeutung für das jetzige Deutschtum

von B. Chrift. Beinrich Meyer (München)

veröffentlicht in:

Unverfälschte Deutsche Worte (Wien) 29. Ihrg. Beft 11. febr. 1911.

Jeder, der mit altgermanischen Mythen und Sagen sich jemals ernstlich beschäftigt hat, wird wohl auch die Frage gestellt haben, ob mit allen diesen Schöpfungen wirklich nichts weiter als Dichterwerk, Voskspoesse, Erzeugnisse der Phantasse schlichter Aaturmenschen, welche eben auch schon dichten und denken konten, geboten wird oder ob nicht etwas mehr dahinter steckt, urzeitliche Weistümer in ihnen verborgen sind, ein Urwissen zum Vorschein kommen könnte, dessen Besten uns verloren gegangen. Die germanissische Wissenschaft schein berusen, nach dieser Richtung zu schürsen. Die Vertreter dieser Wissenschaft sind aber etwas anderer Neinung. Sie halten Wiffenschaft find aber etwas anderer Meinung. Sie halten

sich dazu nicht als berufen und verlegen sich nur so nebenbei etwas auf De u t u n g. Und doch ist klar, daß nicht einmal die philologische Aufgabe der Germansstiff gelöst werden kann, wenn man den t i e f e r e n S i n n eines Schristwerkes zu verstehen für überflüssig oder doch nicht unbedingt nötig erachtet. Wer doch einmal versucht, ernstlich ans Deuten heranzugehen, treibt entweder vergleichende Arthologie mit ungeeigneten Mitteln oder er meint mit der Terminologie moderner Naturphilosophen den Arthen zu Leib rücken zu können. Die meisten Germanissen aber beobachten eine vorsichtige Reserve. So auch Professor Golther, dessen Unschauungen für diesenigen des jezigen Germanissen typisch sind.

ungen für diejenigen des jezigen Germanisten typisch sind.

Im Dorwort seines "Handbuches der germanischen Mythologie" bemerkt er: "Aleine Schilderung beschränkt sich auss erste Jahrtausend unserer Zeitrechnung. Was vorher war, ist uns verhüllt; kein Versuch, ins unbekannte Cand vorzudringen, ist geglückt. Die Ergebnisse, zu denen die Forschung bereits gelangt zu sein glaubte, erwiesen sich als trügerisch. Weit wichtiger und wohl auch erfolgreicher ist es, innerhalb der Aberlieserung die Entwicklungsgeschichte auszuspüren". Der verdienstvolle Autor hat sich auf eine kritische Jusammenstellung des Materiales in den Mythen unseres vorchristlichen Glaubentums beschränkt. Und man muß ihm sür diese Zeschränkung und seine sorschliche Forrekte, wissenschaftliche Jusammenstellung Dank wissen. Er hütet sich z. ängsstlich, mutmaßlich christliche Unnwandlungen des Mythenstosses in seine Sammlung unkritisch herüberzunehmen und hält sich hinsichtlich jeder Deutung in strengster Reserve. Nur die seinen Germanissen vorsichtigen) Wortdeutungen geht er, gleich allen Germanissen vorsichtigen) Wortdeutungen geht er, gleich allen Germanissen, von der sillschweigenden Ooraussetzung aus, daß man es bei den germanischen Mythen in der Hauptsache mit einer schlichten Natursymbolik zu tun habe, d. h. daß das Wort einen Taturvorgang andeuten, und das im vulgären Sinne zur Bezeichnung eines Naturvorganges dienende Wort nicht etwa einen aus anderem Gebiete

als dem der Naturbetrachtung stammenden Gedanken nur verhüllen sollte. Daß auch das letztere wenigstens möglich sein könnte, scheint unseren Germanisten sast ausgeschlossen. Obwohl sie in der eben berührten Voraussetzung irrten, hatte dieser Irrtum gleichwohl sein Gutes, da er noch gröbere Nishdeutungen vermeiden half, die sonst nicht hätten ausbleiben können. Aber Irrtum bleibt Irrtum. Denn die Göttermythen beziehen sich nicht nur auf die Welt der simmlichen Wahrnehmung, sondern auch aus verborgene Welten und höhere Bewußtseinszussände. Bezüglich der heldensagen besteht ein ähnliches Vorurteil. Abgesehen davon, daß wir es meist mit Kännpsen der Urrassen sind, ist 3. B. die Wielandsage, recht betrachtet, eine Göttersage. Gleichwohl bemerk 3. Symons in Band II des Grundrisse der germanischen Philologie von hermann Paul einleitend, daß die Geburtsstunde der germanischen heldensage die sogenannte Vösserwanderung gewesen sei, daß der Cypus der bezüglichen helden erst im fünsten und sechsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung seine seise Seitalt erhalten habe. Aber obwohl bereits Jasob Grimm das Wesen der heldensage als die Durchdringung mythischer und historischer Bestandteile erkanthatte, so hatte doch weder er, noch haben seine Nachsolger aus diese Ersenntnis hin das gedotene Material genau geprüft. Sie komten es nicht. Denn abgesehen von der oben bezüglich der Wortdeutung berührten irrigen Voraussetzung kommen noch andere Voraussetzungen des Gelehrtentums in Betracht. Vor allem der große Irrtum iedes Spezialsorscherz, daß die forschung durch völlige Isolierung eines korschungsgebietes an Intensität gewinne und genauere, richtigere Resultate liesere als eine Forschung nach großen Gesichtspunkten und mit Berücksichung aller Grenzgebiete. Wohin dies Urt der Spezialisierung sührt, zeigt hinreichend die neuzeitliche Wissenschaft auf allen Gebieten. Statt das einzelne im ganzen zu sehn, sieht man es ohne das Ganze. Aber druch

ftück bleibt eben Bruchstück. Auch die Mythen und Heldenfagen vertragen diese Isolierung nicht, d. h. letztere hat zur Folge, daß uns die Mythen eben nichts über ihr innerstes Wesen fagen.

Doch der irrigen Voraussetzungen sind noch viele zu nennen. Sine solde ist, daß Mythen und Heldenson einsache Volksdichungen mit eindeutigem Inhalte seien. Die pedantische wenn auch nicht pällig mertlose Unterscheidung

Doch der irrigen Doraussetzungen sind noch viele zu nennen. Eine solche ist, daß Mythen und heldenstagen einsache Dolksdichtungen mit eindeutigem Inhalte seien. Die pedantische (wenn auch nicht völlig wertlose) Unterscheidung zwischen Dolks- und Kunstdichtung spielt herein. Das Cehrgedicht gehört bei dieser Unterscheidung ausschließlich zur Kunstdichtung. Daß eine Dolksdichtung wesentlich lehrhaften Inhaltes sein könne, scheint — von der Tiersabel abgesehen nicht in das Bereich der Möglichkeit gezogen worden zu sein. Und doch sind diesenigen Lieder, nach welchen die Eddaslieder konzipiert worden sind, hynnnenartige Lehrgedichte gewesen, welche zugleich alle Merkmale echter Dolksdichtungen an sich tragen. Aber man versteht noch immer, wie es nun einmal zum ästhetischen Einmaleins gehört, unter jeder Dichstung ein Gebilde der frei schaffenden Phantasse, das durch Schönheit wirken soll, das den Schein der Wahrheit haben muß, weil eben mit diesem Scheine eine Schöpfung der Phantasse erst die rechte Wirkung hat, während eine Dichtung als solche, die, wenn auch verhüllte Derkündung positiver Wahrebeiten nicht zum Zwecke haben könne. Unter diesem falschen Beschichtspunkt hat man bisher auch jene alten und neuen Offendarungen des Genies gebracht, welche uralte, ewige Wahrheiten in lyrischem, epischen aber auch viele Volkslieder und vornehmlich die gedanklich resonstruierten E d das lieder und vornehmlich die gedanklich resonstruierten E d das lieder und vornehmlich die gedanklich resonstruierten E d das lieder und vornehmlich die gedanklich resonstruierten E d das lieder und vornehmlich die gedanklich resonstruierten E d das lieder und vornehmlich die gedanklich resonstruierten E d das

Doch wir sind mit der Aufzählung der irrigen Prämissen noch lange nicht zu Ende. Unsere moderne Denkweise ist nicht nur stark realistisch, sondern vor allem materialistisch. Und zwar ist hier hauptsächlich jener uneingestandene Materialismus gemeint, welcher gegenwärtig auch noch das

philosophische Denken und selbst das religiöse Ceben und Denken einschließlich der Theologie beherrscht.

Denken einschließlich der Theologie beherrscht.
Unwillkürlich sucht man überall nach einer materiellen, finnfälligen Unterlage auch bei mythischen Gestaltungen. Da die germanischen Nythen in der Fassung, wie sie auf uns überkommen sind, selbst nur start vermenschlichte Zustände, Dorgänge und göttliche Wesenheiten enthalten, so stößt unsere materialistische Denkweise auf keinen großen Widerstand, zumal bier alles Geistige in symbolischer Derhüllung geboten ist.

Fe ist deber nicht zu permunden, menn uns unser heide

Es ift daber nicht zu verwundern, wenn uns unfere beidnischen Altwordern allzu menschlich nahezutreten scheinen. Aber auch unsere konventionell-christliche Denkweise spielt herein und verbietet uns, von unserem Monotheismus oder doch von unserer christlich beeinslußten Auffassung des Aberglaubens aus an die alten Mythen mit der nötigen Unbefangenheit heranzukommen. Endlich läßt uns weder unfer tiefgehender Skeptizismus noch unsere neuzeitliche Abstammungslehre ernstlich an die Frage herantreten, ob am Ende in den uns oft so sellsam fremd und doch wieder so sympathisch anmutenden Göttermythen, heldengesängen, Märchen und Sagen nicht nur ein alter, für den Gebildeten längst abgetaner Volksglaube, sondern uralte Juwelen der Gottesweisheit, gesaßt in das Gold der Dichtung, enthalten sein kömnten, welche letztere gerade für unsere jetzige Welt- und Cebensauffassung nicht nur nicht gleichgültig, sondern im höchsten Grade wichtig wären. Denn unser Positivismus, Algnostizismus und Kritizismus uss. Fennt keine ewigen Wahrbeiten und wer einmal davon überzenat zu sein algubt. tiefgehender Skeptizismus noch unsere neuzeitliche Abstam-Agnostizismus und Kritizismus uss. kennt keine ewigen Wahrheiten und wer einmal davon überzeugt zu sein glaubt, daß unsere ganze gegenwärtige Geistigkeit durch die Entwickelung des Tiergehirns zum Menschengehirn bedingt ist, daß die physische Evolution zugleich eine geistige in sich schließt, daß also die Kulturen der Vergangenheit den unseren an Wert und Errungenschaften des Intellekts nachstehen müssen und mythische Aberlieserungen eines Volkes um so mehr dem Aberglauben angehören, um so weniger intellekts

tuell ernst zu nehmen sind, je weiter sie zeitlich zurückzuliegen scheinen, der kann auch unseren altgermanischen Mythen, helbenliedern, Sagen und Mären kein anderes als ein ästhetisches, archäologisches, ethnologisches, sprach- und kulturhistorisches, niemals aber ein religiös-ethisches und intellektuelles Interesse in dem Sinne der eigenen innersten Selbstereicherung und höherentwicklung abgewinnen.

So war es dem nahezu selbstverständlich, daß uns unser ganzes altgermanisches Glaubentum mit seinen sieden verschlossen beiben mußte, daß es sich auch dem gut deutsch gesinnten, religiös veranlagten, fachmännisch gebildeten, seinem ganzen Volkstume und allen Ledensäußerungen derselben mit heißer Liebe und höchster Verehrung zugetanen forscher nicht ofsenderen wollte, ja daß gerade oft diejenigen unglaubliche ans Komische grenzende Irrvege gingen, welchen es mit ihrem Vorhaben heiliger Ernst gewesen, welche sich berusen sühlten, uralte Rätsel endgültig zu lösen. Von allen diesen Erwägungen aus, welchen gegenwärtig wohl noch die Macht gelehrter Autoritäten, althergebrachter, Uchtung gebietender forschungsmethoden beizusügen wäre, versteht man die eingangs angeführten Worte Goltsters und alle in denselben angedeuteten hinweise. In der Cat: weit wichtiger und erfolgreicher mußte es dem genannten Gelehrten erscheinen, "innerhalb der Aberlieferung der Entwicklungsgeschichte nachzuspüren." Über wie steht es mit dieser "Aberlieferung", und was soll das heißen, "der Entwicklungsgeschichte nachzuspüren?" Das letztere kann zweierlei bedeuten, nämlich die Entwicklung der Gestaltung eines Mythen- und Sagenschseisen in literar-historischem Sinne oder die Entwicklung und Entstehung diese Stosses selbst aus ursprünglich noch einsachen und wenig ausgestalteten, sozusagen rohen Grundbegriffen und Anschaungen. Golther dürste wohl mehr an das erstere gedacht haben, also an Quellensorischung, Kritif und Retonstruktion alter Stosse, an fessistellung fremder, späterer Zu-

sätze und dergleichen. In diesem Rahmen bewegt sich tatsächlich die bisherige fachmännische Horschung. Denn um das andere kann sich wohl nur der Korscher ernstlich bemühren, der eine zeitliche Beschräftung durch die sogenannte "historische" Epoche nicht anerkennt oder sie zu durchbrechen vermag. Der tiesverdorgene, geistige Gehalt der hier fraglichen Mythen, Sagen, Mären usst. wird auch tatsächlich nie berührt. Aur vom Standpunkte der Naturphilosophie versuchte man eine Deutung 3. B. durch den Kommentar zur Edda von Werner hahn. Dieser letztere Versuch aber blied ein solcher mit ungeeigneten Mitteln, da eben auch die Naturphilosophie ein Gebiet konventioneller Gelehrsanseit geworden ist und das Merkmal materialistischer Denkweise, welche nur die sinnlich wahrnehmbare Welt und die aus ihr gewonnenen Abstraktionen kennt, deutsich an sich trägt, während der verdorgene Inhalt der betressenden Mythen zwar auch eine Philosophie enthält, aber keineswegs eine an die sinnlich wahrnehmbaren Dinae ausschließlich gebundene.

eine Philosophie enthält, aber keineswegs eine an die sinnlich wahrnehmbaren Dinge ausschließlich gebundene.

Es fragt sich also nur noch um den Begriss der "Aberlieferung", welchen Golther sehr eng zu nehmen scheint. Aicht als ob er irgend eine Quelle absichtlich oder unabsichtlich übersehen hätte; denn auch die Ortsnamen sinden Berücksichtigung (wenn auch nicht gerade das fischbachsche Steckensserd der flurnamen), auch christlich gesätzbte Aberlieferungen werden herangezogen. Aber schon die Vergleichung mit dem Inhalte der Mythen anderer Völker, z. B. der Griechen, welche von großem Vorteil ist, wenn man bedenkt, wie weitreichend der Einfluß arischen Glaubentums in der vorchristlichen Zeit gewesen sein muß, weist Golther in der hauptsache zurück. Denn für ihn ist die vergleichende Mythologie "wissenschaftlich überwunden". Auch hierin hat Golther insosen kacht, als die Vergleichung erst dann einen Wert haben kann, wenn man das mit dem inneren Auge schaut, was sich hinter der Symbolik der Mythen verbirgt. In diesem falle wird man

3. B. nicht mehr von der Uhnlichkeit des Bildes, des Dor-

3. B. nicht mehr von der Ahnlichkeit des Bildes, des Dorganges, der begleitenden Umstände ohne weiteres auf die Gleichwertigkeit, inhaltliche Gleichheit der verglichenen Mythen schließen, sich vor oberflächlichen Derallgemeinerungen hüten und mit sicherem Blicke aus oft nebensächlichscheinenden auf die ursprüngliche Fassung und Bedeutung einer Unzahl gleichartig scheinender Mythen schließen können. Aber Golther mag den Begriff der Aberließen können. Aber Golther mag den Begriff der Aberließen können. Uber Golther mag den Begriff der Aberließen können. Utwer Golther mag den Begriff der Aberließen können. Utwer Golther mag den Begriff der Aberließen können unt mit entspricht: niemals wird er zugeben, daß es Aufgabe des Mythologen ist, von dem Inhalte der Mythen aufsteigend aufleuchtenden Theosophie (nicht Theologie) hindurch zu der hinter dieser Religion aufleuchtenden Theosophie (nicht Theologie) hindurch zu der hinter dieser kalenden und letztere klar zu legen; wenn er auch zugibt, daß man einen Mythus, eine Sage nicht ohne weiteres stets und ganz in Taturvorgänge auflösen darf. Mythensugth, das man einen Ettyrius, eine Dage mast diene derteckfiets und ganz in Naturvorgänge auflösen darf. Nitythen-beutung scheint ihm "nur dann berechtigt, wenn sie zunächst auf Feststellung des religiösen Kernes ausgeht und diesen allenfalls unter günstigen Umständen auslegat." Ins dem Götterglauben erwächst ihm die Göttersage, aus dem Volksaberglauben die Volksfage. Dies dürfte wohl auch die allgemein herrschende Unficht sein. Wie aber, wenn ein urzeitliches Wissen in mythische form gefleidet worden und so zum Götterglauben eines Bolkes geworden, wenn der sogenannte Dolksaberglaube nur ein von uns mißverstandenes Volks-wissen wäre, und zwar Stoff zu Volksfagen bieten konnte, aber nicht mußte? Doch Golther hat Recht, wenn er sagt, die Wissenschaft mußte oft Entsagung üben; es sei besser und nützlicher, bei der Böttersage einzuhalten, wo die Erklärung verfage, als eine Erklärung zu erzwingen. Der forschung werde besser gedient, wenn die Sösung einer frage nur so weit geführt werde, als sie wahrscheinlich sei, wenn die Grenzen unseres Wiffens, sei es auch nur vorläufig, nicht überschritten wirden, als wenn man fich und anderen Ergebniffe portäusche, deren haltlosigkeit bald genug erhelle. Es gibt jedoch

hier ein "Aber", von dem später gehandelt wird. Daß man im Cager der Sachgelehrten Grund hat, Vorsicht zu üben und vor allem dilettantischen Versuchen auf dem Gebiete der Mythendeutung die Beachtung zu versagen, steht außer Zweifel. Auch gibt es ja viele weit zugänglichere und weniger geheiligte Bezirke, in benen die Gitelkeit der Altertumskramer ihre Befriedigung suchen tann. Aber man darf in der Betoming der Besugnisse des Kachgelehrten auch nicht zu weit gehen und darf das um so weniger, wenn ein Gebiet trotz mehr als hundertjähriger fachmännischer Tätigkeit nur in hinficht der Quellen und des Materiales überblickt wurde, im übrigen aber als unerforscht bezeichnet werden muß. In foldem falle muß die Urbeit eines jeden willkommen fein, wenn fie ernftlich und nicht mit Unverftand und ungeeigneten Mitteln unternommen worden ist. Ja man darf diese Arbeit auch dann nicht unbeachtet lassen, wenn sie nur teilweise von auch dann nicht unbeachtet lassen, wenn sie nur teilweise von Erfolg wäre, nur neue Unhaltspunkte, aber keine positiven Resultate liesern sollte. Auch sollte weder der Ausgangspunkt noch die Methode eines Erklärungsversuches beanstandet werden, wenn nur immer der Erkenntnis ein Dienst geleistet wird. Aber in vorwürsigem kalle müssen noch zwei Punkte berührt werden, von denen aus das Interesse an den altsermanischen Mythen nicht nur ein allgemein solksonistisches, sondern auch, und zwar in eigentlichstem Wortsinne nationales (deutschvölksisches) und reliaiössethisches wäre Diese Ounkte

sondern auch, und zwar in eigentlichstem Wortsinne nationales (deutschrölkisches) und religiös-ethisches wäre. Diese Punkte sind durch die beiden Fragen berührt:

1. Hat die alt germanische Religion noch eine Bedeutung für die Tebensinteressen des gegenwärtigen Deutschrüms?

2. Ist hinter den altgermanischen Mythen nicht eine Weisheitslehre verdorgen und erkennbar, welche mit den wichtigsten Geheimlehren der vorchristlichen Menscheit im Einklange steht und deren Ausbedung eine wesentliche Bereicherung

menschlicher Urweisheit mit fich bringen würde?

Die erste Frage dürfte von keiner Seite ernstlich und mit triftigen Gründen verneint werden. Schon der Einfluß Richard Wagners auf unser Volkstum, welcher stetig zunimmt und durch Ermöglichung des Besuches der bezüglichen Aufführungen seitens der Minderbemittelten noch vermehrt werden könnte, beweist, wie sehr das deutsche Bewustsein noch mit altgermanischen Anschauungen verbunden ist.

sein noch mit altgermanischen Anschauungen verbunden ist. Es ist sicher nicht gleichgültig, ob unser tiefinnerstes religiöses Empfinden seine Wurzeln in vorchristliche Zeiten schlägt oder nicht. Denn nur im ersteren kalle wären wir als vollwertiges Urvolk mit eigenem Klau bentum, in letzterem kalle nur als Volkzweiter Klasse zu betrachten, welches den einzig wahren Albens brief, nämlich den des eigenen Glaubentums nicht bestet, sondern seine Religion von einem höher gearteten Volke, also in unserem kalle von den Kömern und Juden entlehnt haben würde. Daß viele hochgebildete Leute an einer solchen Möglichkeit der Entlehnung unseres Glaubentums keinen Unstelknumen, sondern z. B. vom Christentum als "unserer angestammten Religion" (Ernst Hornesser "Religion und Deutschlum") sprechen, ist zwar tief betrübend, sollte aber den wahrhaft und echt deutsch Gesinnten um so mehr veranlassen, selbsi da noch das Vorhandensein eines urgermanischen Glaubentums zu behaupten und nachzuweisen, wo dieses ganz unter christischer Terninologie und Kultsorn vergraben liegt. Der Nachweis einer solchen Zehauptung gelänge besser, als man glaubt. Aber das Vorhandensein altgermanischen Glaubentums in unserem Zewußtsein (oder doch Unterbewußtsein) würde noch nicht genügen, um uns über die Bedeutung desselben für die Lebens interes sen des gegenwärtigen Deutschumsklar zu werden. Denn dieses Bewußtsein ist eben noch sehr getrübt und das wahre Glaubentum (nebst allem, was hinter

diesem verborgen ist) dürfte doch noch sehr, sehr unbekannt fein. Würde uns aber das lettere in feiner ganzen geiftigsittlichen Ciefe nach seiner ganzen auch wirtschaftspolitischen und rechtsphilosophischen Seite bin, also mit allen in ihm enthaltenen Tebensgesetzen bekannt, dann wäre nicht nur viel, sondern sogar alles gewonnen. Die germanische Wiedergeburt würde sich im ganzen Wolfstume mit elementarer Gewalt vollziehen. Und wehe dann unseren offenen und verkappten Gegnern! Der Tag der Abrechnung wäre endlich gekommen und ein schonungslos gerechtes Gericht könnte gehalten werden. Die erste Frage ist also nach dem Gefagten in der Hauptsache von der Beantwortung der zweiten Frage ab-

hängig.
Die Berechtigung der letzteren dürfte außer Zweifel stehen, obwohl ein auf dem Boden des Kachmanns stehender Germanist einwenden dürfte, daß diese Krage in das Gebiet der Religionsgeschichte gehört. Daß sie aber vor allem in das Gebiet der Cheosophie gehört, liegt auf der Hand. Obwohl nun die Cheosophie in neuerer Zeit sich Bahn gebrochen hat, obwohl bedeutende Schriftsteller wie Bleibtreu ihr schriftstellerisches Gewassen in den Dienst dieser hehren Götinschaftler und Laien, Go dürfte das Dorurteil der Wissenschaftler und Laien, Gläubigen und Ungläubigen, Gebildeten und Ungebildeten gegen die schleierliebende Mysits noch sehr schaftler und Laien, Oläubigen und Anglaubigen, Gebrousen und Ungebildeten gegen die schleierliebende Mystif noch sehr groß sein. Dieses Dorurteil durch gegenwärtige Schrift zu beseitigen, ist unmöglich. Genug: es ist ein Dorurteil und wird einmal, früher oder später, in den Tiesen des Nichtseins verschwinden, wie jedes Vorurteil.

So sehr auch Golther und andere sich wehren mögen

gegen vergleichendes forschen, gegen Mystiff und Cheosophie: der Schritt muß gewagt, die berührte Frage muß beantwortet werden. Sie kann es auch. Die Untwort ist eine volleichte Vergleichte der Auflichten Lieben unteich inhaltliche Bejahung und in dieser Bejahung liegt zugleich ein Gewinn ohnegleichen. Daß sich die neuzeitlichen Cheo-sophen noch nicht oft an die germanischen Mythen heranwagten, hat seinen Grund in der Entstehungsweise der neueren Theosophie. Sie entstand auch nicht in Deutschland, sondern in Umerika und England. Sie hat ihr Wissen aus Indien gewonnen und lange Zeit nur die Gnostiker und die mittelalterlichen Nystiker noch der Beachtung gewördigt. Um so besser sie uns, daß wir nun unsere alten Weistümer, unsere ur eigene Theosophie selbst aus Schutt und Usche der Vergangenheit wieder heraushoben und das Alteste zum Reuesten, die Urwerte zu Werten unserer Zusunst machen können! Der Weg, den wir hiedei zu gehen haben, ist nicht erst zu suchen. Er ist bereits gesunden. Guido von List hat mit der Deutung unserer Unnen Begonnen und dieher seine Verössenklich und gibt denselben mit seinen Schriften jedem in die hand, der an der Sösung der germanischen Mythenrätsel mitarbeiten will. Hier ist süt jedermann Urbeit genug vorhanden. Das Gebiet ist noch kaum betreten. Unermeßliche Schätze sind zu heben und es ist schon durch die fassing der Mythen und durch die hiezu nötigen geistigen kähigseiten höherer Urt dassür gesorgt, daß Unberusene sern bleiben. Unch gibt es hier keine "Sensationen", sind keine Ertselbeidungen von der Urt zu machen, wie dieselben in modernen Zeitschrigten gesucht werden. Es handelt sich vielmehr für den Deutschen um Wiedergewinnung seines Bewustsseins, um Erweckung neuer Energien. Da wäre es selbst bei gezingster Uussicht aus Erfolg der Mühe wert, den Versuch zu wagen. Unsg die "Wissenschaft" immerhin "Entsagung üben", mag der Vertreter der geräten forschung innnerhalb der Grenze des quellenmäßigen Nachweises oder schon jenseits derselben besinde und in letzterm falle dietem schungist kehrt zursen; das kann in unserem falle nicht nehr den Tussschlag geben. Wenn wirklich die alten Nythen solches Weistum enthalten, welches uns zur Wahrheit und zum herosschung eeben

den rechten Weg zeigt, wenn auch nur einige Anhaltspunkte dastür vorhanden sind, daß unser Bemühen in bezeichneter Richtung Erfolg haben könnte, dann kann es keine Unschlüssigseit mehr geben, keine Zweisel, kein Zaudern. Bedarf es doch auch zu unserem Beginnen keiner gelehrten Oorstuden, keines umstangreichen äußeren Wissens, sondern nur des deutsch den Bewußtsein Mutoritätenglauben, des guten Willens zur Derinnerlichung und der käligskeit zum intuitiven Erfassen der niemals weitschweisig ausgeführten, sondern immer nur mit wenigen Kennworten vorgetragenen Cehren!

tragenen Kehren!

Wir gelangen so zu einer umfassenden, großartigen, Geist und Herz in gleicher Weise befriedigenden Welt- und Kebenskenntnis, besser Erkenntnis, zu einer Wahrheit, welche keine pedantischen Auslegungen, keine dogmatische Festlegung zuläßt, weil sie eben ganz auf Derinnerlichung hinstrebt, und nichts mit einem bloßen Derstandeswissen gemein hat. Die altgermanischen Weistümer umfassen alle Wissensgebiete. Aber Eselsbrücken gibt es da nicht. Der Forschende, Eernende muß sich redlich Mühe geben, angestrengt denken, seine Gedanken beherrschen und bearbeiten, er muß die Hähigskeit bestigen oder gewinnen, in sich versinken zu können und wird oft genug in Verlegenheit kommen, den Ausblick verlieren und sich nach fremder Hilfe umsehen. Aber er hat immer nursch sich selbst. Er muß lernen und lernt es auch, alse Kräste aus sich selbst herauszuholen. Diese Sehre tönt ihm ja aus allen Mythen entgegen in immer neuen Wendungen, sie zeigt ihm immer wieder den großen und einzigen Krastbehälter, die götstliche Wesenheit des menschlichen Ich.

"Richtig ist's, was die Runen sagen, die von heiliger Herkunft sind."

Das erkennen wir und nüßen die Runen. Was war die Ursache des außerordentlichen Erfolges, der weitesten Verbreitung der neuzeitlichen theosophischen Literatur und sonstige Werbearbeit für die neuen theosophischen Vereinigungen? Aicht das fremdartige Wesen der Cehren, das die Aeugierigen anzog, sondern der hervorragend geistige Gehalt der nur uns neu gewesenen, in Wirklickeit aber uralten Cehren? Was gibt einem beliebigen Schriftwerk, das nicht nur einem Augenblickzwecke dient, Dauer und Wert? Was verdürgt den Bestand einer neuen Richtung in Kunst und Wissenschaft? Der Wahrheitsgehalt, welcher geboten wird.

Deshalb müssen unsere Mythen eine außerordentliche Wirkung hervorrusen und zum bleibenden eisernen Bestande des deutschen Bewußtseins werden, wenn wir sie in uns ausnehmen, ihre Weistümer zur Grundlage unseres völksichen und privaten Ledens machen. Denn sie enthalten eine jetzt für uns fast völlig neue, in Wirklichkeit aber eine uralte Wahrheit. Wir lernen durch dieselbe in eigener Weise denken und Gedachtes ins Leden hineingestalten, zu allgemeinen Ledenswerten machen, wir lernen die uns umgebende Aatur innerlich ersassen müssen, wir lernen die uns umgebende Aatur innerlich ersassen müssen, wir lernen die uns umgebende Aatur innerlich ersassen mussen, wir lernen die uns umgebende Aatur sie und zum zum Allbewußtsein zu gelangen und die Aatur sie unsere hohen Ledensziele zu nützen, ohne sie zu entweihen, wir lernen also unser Leden von Grund aus sittlich gestalten, die wahre Bedeutung des Ledens, der fortpstanzung der Rasse erkennen, wir werden unsere heilkunde umgestalten, unsere Seelenkunde verbessern und vertiesen, unsere gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Derhältnisse deutschem Geiste entsprechend neu zu schafsen, also im össentlichen Eeden tatkräftig zu wirken lernen, wir werden das deutschen Geiste entsprechend neu zu schafsen, also im össentlichen Leden tatkräftig zu wirken lernen, wir werden das deutschen geder deutschen Eigenart hinderlich ist, zu beseitigen und ein neues germanisches Aecht an seiner Stelle einzussühren wissen den Missenschaften werden nicht nicht die Domäne eines besonderen, dem Volke sernststen Beruse sein, sondern das ganze Volkebenvolkstein durchdringen. Wir werden einen neuen Stil sinden. Wir selbst in unserer ganzen

für das jetige Deutschtum.

deutschen Wesenheit werden dieser Stil fein in Kunft und

beutschen Wesenheit werden dieser In sein in Anny and Ceben.

Das müßte erst bewiesen werden, wird man einwenden.

But: wir beweisen durch die Tat, in dem wir das germanische Urwissen uns wieder zu eigen machen und mit ihm unser Teben gestalten als Angehörige der uralten, schöpferischen Heldenrasse, welche bisher zu jeder wahren Kultur den Grund gelegt hat und dieser Aufgabe auch sernerhin nachsommen wird.

## Mitteilungen

Buido-von-Lift-Besellschaft zu Wien.



t dem vorliegenden Bande der "Guido-List-Bücherei" waren wir gezwungen, aus der beabsichtigten Reihenfolge herauszuspringen und statt wie geplant Ar. 6 "Die Ursprache der Ario-Germanen und deren Mysteriensprache" erscheinen zu lassen, "G.-C.-B. Ar. 2 A"

"Die Armanenschaft der Ario-Germanen, zweiter Teil" "Die Armanenschaft der Ario-Germanen, zweiter Teil"
herauszugeben. Die Ursache dieser Anderung im Plane der Herauszugeben. Die Ursache dieser Anderung im Plane der Herausgabe der forschungsergebnisse unseres Meisters ist eine sehr erfreuliche und ein vorher nicht berechendar gewesenes tiese Eindringen seiner Tehrsätze in die Volkssele selbst, deren laute Außerungen es stürmisch verlangten, zum Ausdau jener Lehrsätze in die lebendige Wirklichkeit Vorschläge zu machen. Schon in der Vorrede zu G.S. Ir. 5. "Bilder schreiben. Schon in der Vorrede zum Klitkeilungen S. 370 st.) wurde auf die Ereignisse in Wiesbaden gelegentlich des festspieles von Ernst Ludwig Freiherrn v. Wolzogen "Die Maibraut" hingewiesen, sowie auf die vielseitigen Anerkennungen, die unserem Aleister sowohl briehlich als in Zeitunger und Zeitschren Aleister sprache, in das Irängen bekundeten, endlich zur Verwirklichung der Lehrsätze im öffentlichen Leben zu schreiten.

Solchem allgemeinen Drängen war nicht mehr standzuhalten und so entschlöß sich der Vorstand im Einverständnisse

halten und so entschloß sich der Dorstand im Einverständnisse

mit Meister Guido Cift, vorläufig die geplante Reihenfolge der herauszugebenden forschungsergebnisse zu unterbrechen und vorliegendes Buch, das auf G.-C.-B. Ar. 2 "Urm anenschaft" aufgebaut ift, als deffen zweiten Teil herauszugeben.

In einem Buchhändler-Rundschreiben begründeten wir

nun diesen Entschluß wie folgt:
"Ehe wir aber über die Weiterentwicklung der Ausgabe der forschungsergebnisse weitersprechen, mag hier der nächsten, als G.-L.-B. Bd. 2 A, schon im frühjahr 1911 zum Versand kommenden neuen Schrift unseres Meisters unter dem Titel:

Der Armanenschaft der Ario-Germanen, Zweiter Ceil

in wenigen hinweisenden Worten gedacht werden. In der Vorrede sagt Guido List selbsi: "In vielen tausenden von Reden, Liedern, Versammlungen und festen, in schier unzählbaren Abhandlungen, Zeitschriften und Vüchern wurde im Verlausse der letzten Jahrhinderte der Elmssch nach Erhaltung, Kräftigung und Vertiefung des Deutschtums in begeisterter und begeisternder form zum Ausdrucke gedracht, aber nur sehr selten erhoben sich jene Wünsche zum Willen, und noch viel, viel seltener steigerte sich das Wollen bis zu jenem höhepunkte, auf welchem der Wille zum Künnen, und über dieses hinweg zur Ent ausreist! Diese Tat vorzubereiten und zu unternehmen soll nun in "Der Ar man ensich af is weitem Meister vorschwebende hehre Zieleiner Wiederzeburt der Arieleiner Wiederzeburt der Arman en schaft dar ber Ario-German en zu erreichen. In diesem Buche werden alle forschungsergebnisse des Meisters, welche in G.-C.-3. Vand 1.—5 niedergelegt sind, und in den folge-G.E.-2. Band 1—5 niedergelegt find, und in den Kolge-bänden 6—7 noch erbracht werden, im Lichte ihrer Unwend-barkeit und Durchführbarkeit auf die nächste und fernere Jukunst unseres Volkes klargelegt und erörtert werden, um

damit den drohenden Gefahren der Zukunft vorzubeugen, sie gefahrlos zu machen und vielleicht gänzlich zu beseitigen.

Durch die Forderung der Zeit, durch die große Aot des Ario-Germanentums in der Gegenwart bestimmt, sah sich unser Meister genötigt, die Kette der Deröffentlichungen seiner Forschungsergebnisse zu unterbrechen, und schon jetzt, statt erst mit G.-C.-B. Band 8, mit jenen Vorschlägen zur tatsächlichen Verwirklichung seiner Cehren vor seine zahlreichen Unhänger und Freunde zu treten.

Allaf fal fenal\*)

Nach Ausgabe dieses G.-C.-B. Nr. 2 A ist die Ausarbeitung der weiteren forschungsergebnisse G.-L.-B. Ar. 6 und Ar. 7 geplant, wenn nicht auf G.-L.-B. Ar. 2 A fortgebaut werden müßte, was erst die Zukunst lehren wird.

Um wieder auf die Einfluffe der Cehrfate unferes Meisters auf das Volksempfinden zurückzukommen, mag erwähnt sein, daß in einem unserer Vortragsabende am 1. Horwannt jent, oas in einem unjerer Vortragsavende am 1. Hornung 1911, Herr August Paul Eder einen glänzenden Vortrag über Guido Eift Cehrgebäude hielt, und zwar unter dem Citel: "Das geistige Ceben der Ario-Germ an en", welchen Vortrag wir hier unferen Cefern bieten, wie der Herr Vortragende uns denselben in gekürzter Erstung liebensmitschaussische uns Vortragende uns denselben in gekürzter Jassung liebenswürdigerweise zur Derfügung stellte, wossür wir ihm hier den Dank des Vorstandes zum Ausdrucke bringen.\*\*)

\*) Das Aundschreiben selbst, dem dieser Absatz entnommen, findet sich am Schlusse Bandes unverkürzt vor.

\*\*) Durch das unvermutete Juströmen wichtigster Mitteilungen, welche wir gezwungen waren, während des Druckes vorliegenden Jandes, teils in Sternnoten, teils im "Anhange" sowie unter den "Urteilen der Presse", notgedrungen auszunehmen, war der in Serechnung gezogene Umsang des Suches schon so weit überschritten, daß wir senen Dortrag des Herrn August Paul Eder für diesmal leider zurückstellen mußten, um selben det einer nächsten passenden Gelegenheit — in einem der solgenden Bände der G.\* D. unseren

Mitteilungen der Guido-von-Lift-Gefellschaft zu Wien.

Einen ebenso schönen Ersolg bedeutet auch ein mit über hundert Sichtbildern ausgestatteter Dortrag, den unser Mitglied, der bekannte Forschungsreisende und Dortragsmeister Herr Dr. Kurt Voed aus Innsbruck, im Deutschen und Osterreichsischen Alpenverein (Sektion Austria) in Wien, am 22. Hornung hielt unter dem Citel "Ind is is die Eletscherfahrten im himalaja". Es sei uns gestattet, hier in wenigen Worten das hier wiederzugeben, was Dr. Kurt Boeck bezüglich der forschungsreisen durch Ind und sergebnisse Meisters Guido List zum Vortrage bracht elektres Guido List zum Vortrage bracht elektres Guido List zum Wortrage er beschwerliche Forschungsreisen durch Indien, Thibet usweisenschliebe forschungsreisen durch Indien, Thibet usweisenschliebe forschungsreisen durch Indien genacht habe und nach seinem Vorsatze immer im Volke selbst und mit diesem gelebt hatte, um es eben durch und durch aus eigener Anschauung und aus eigener Ausschliebe seine Kenntnis, welche selbst der in Indien lebende Europäer nicht besitzt, weil diese sich stenen zu lernen. Es ist dies eine Kenntnis, welche seie Eingeborenen aben Selvensagen durch Eeute kenntnis, welche sie Eingeborenen aber selber nicht kennen lernt, welche die Eingeborenen aber selber nicht kennen lernt, welche die Eingeborenen aber selber nicht kennen lernt, welche die Eingeborenen Oolkes sand der Dortragende som manche Eigentümlichkeiten der "ausischen" Inder, welche ihm unerklätlich blieben. Wohlgemerkt der "arisch en "Ind er, die sich von den "mongoloiden Volle Martigen unterscheiden. Aun, erst nach seiner vierten Indienreise, erzählte der Vortragende weiter, wäre ihm volle Klarheit über jene Kässel, durch das Studium der "Urmanenschang, der die arischen vort in ne inneren seelischen Zusammenhang, der die arischen vorten den inneren seelischen Zusammenhang, der die arischen vorten der in der mit den mer en eleischen Zusammenhang, der die arischen vorten deutschen Zusammenhang, der die arischen vorten der in der mit den mer en eleischen Zusammenhang, der die arischen der man

Tesern zu bieten, da berselbe für diesmal zu umfangreich war und das Buch noch weiter verstärkt hätte, das ohnehin fast doppelt so viele Druckbogen enthält als für dasselbe vorbestimmt waren.

bande, nicht nur in deren rassischen Eigenschaften, sondern in ihren Einrichtungen und Gewohnheiten, welche sie haarscharf von den mongolischen oder mongoloiden Indern trennen, so scharf, daß man daraus erkennen kann, daß sie nicht ein Urvolk, sondern ein eingewandertes Volk sind. Sie sind entschieden aus dem Norden gekommen. herr. Dr. Kurt Boeck fand auch sonsk volkkommen armanische Einrichtungen: so sand er einen Mann, der durch das Vertrauen seiner Ge-meinde in sich die Drei-Würde des Cehrers, Priesters und Richters vereinigte — ganz im Sinne der ario-germanischen Armanen. Er sand in Chassa einen Priesterstab (er zeigte denfelben im Cichtbilde), der als Kalenderstab, Sonnenuhr und gur Zeitbestimmung dient, dem armanischen Aunen- oder Jakobsstab vollends entsprechend. Moch manch derartiges Beobachten wäre zu erwähnen, doch ist dies mitzuteilen nur Sache des Vortragenden felbst, dessen geistiges Eigentum nicht angetaftet werden foll und hier nur fo weit erwähnt sein mag, um zu zeigen, nach welchen ganz ungeahnten Richtungen hin die forschungsergebnisse unseres Meisters volles Licht verbreiten.

unseres Meisters volles Licht verbreiten.

Diele Vorträge wurden gehalten, so 3. B. Donnerstag den 23. Hornung von Herrn. Hen ning von Mellenthin im Museum für Völkerkunde in Verlinden und som mache Vüchere schöpfen schon aus unserer Vücherei ihre Chemata, und deren Jahl wächst derart, daß wir von unserer bisherigen Gewohnheit, Namen zu nennen, Umgang nehmen müssen — da es der versügdare Raum verbietet — und unseren Dank für förderung unserer Ubsichten und Bestrebungen hiemit allen unseren freunden und förderern nur mehr im allgemeinen aussprechen können.

Crosdem aber müssen bedoch bevorbeben, daß das

Trotsdem aber mussen wir doch hervorheben, daß das schon im letzten Bande 5 der G. C. B. betonte Einwirken ber forschungsergebnisse unseres Meisters auf die zeitgenöfsische Literatur sich erheblich gesteigert hat. So erschien kürzlich Mitteilungen der Guido-von-List-Gesellschaft zu Wien.

im Verlage von Karl Rohm in Corch (Württemberg) das Buch: "Karma, das universale Moralgesetz der Welt" von Karl Heise, welcher auch in dem laufenden Jahrgang der Monatsschrift "Theosophische Kultur") eine längere Studie bringt, betitelt: "Germaniens Aunenkunde, die Initiation in das Geheimnis der Ario-Germanischen Sieben Ur-Heils-Aunen", welche Arbeiten er auf die forschungsergebnisse "seines liebsten Eehrers Guido von Cist" stütt. Ebenso hat der hessische Armane Karl Engelhard in Philippsruh-Hanau sein im Ersteinen begriffenes Werk "Im Garten der Göttinnen" unserem Meister mit der Wöhnung zugeeignet:

"Guido von Cift, dem Cehrer der Gottheit, Uus heilig geheimer Runenschrift weih' ich dies Buch In Dennut und Dank."

Auch dieses Buch stützt sich auf das "Geheimnis der Runen", den ersten Band unserer Guido-Cist-Bücherei.

Jum Schlusse müssen wir auch in diesem Bande wohl an alle unsere Mitglieder und freunde aus dem Ceserkreise die hösliche Bitte richten, mit Aucksicht aus unseren vielbeschäftigten und schier übermenschlich mit Urbeit überhäusten Meister, es zu verzeihen, wenn seine Antworten auf Briefe und Anfragen lange auf sich warten lassen, da er troß einer mehr als vierzehnstündigen täglichen Arbeitszeit, die auf ihn einströmenden Briefschaften kaum zu bewältigen vermag.

Aus gleichem Grunde ist er gezwungen, an alle Besucher die Bitte zu richten, ihre beabsichtigten Besuche vorher brieflich bei ihm anzumelden, um es ihm zu ermöglichen, etwaige Anderungen in der Besuchszeit veranstalten zu können oder sich für den betreffenden Besuch Zeit zu schaffen.

<sup>\*)</sup> Theosophischer Verlag, Leipzig, Blumengaffe 12.

Ebenso ist auch die Mitgliederzahl in steter Zunahme begriffen, und auch einen neuen Stifter in der Person des herrn Dladimir Grafen von Egloffstein auf Sillginnen in Ostpreußen haben wir die Freude auf das herzlichste zu begrüßen.

Jum Schlusse sei noch erwähnt, daß unsere, seit der Gründung unserer Gesellschaft emsig waltende Sekretärin, fräulein Aosa Wimpssen das Sekretäriat niederlegte, welches mit Ende März 1. I. herr Josef Schuller in Wien XVIII., Johann Aepomus Vogl-Plaz Ar. 9, übernommen hat.

In alle Freunde der von unserer Gesellschaft im Glauben an die hohe Bendung der Ario-Germanen, besonders der Armanenschaft der Zukunst ins Werk geseiten Bemühungen ergehe aber die Bitte, unsere Bestredungen durch Berbreitung der "Guido-List-Bücherei", sowie durch Werdung neuer Stifter und Mitglieder zu unterkützen, da es uns nur durch stetig sich seigernde Mitgliederzahl ermöglicht werden hann, die Schriften unseres Meisters in erweiterter Auslage herauszugeben.

Wie Schriften unseres Meisters in erweiterter Auslage herauszugeben.

Wie bitten, sich von unserem Bekretär, herrn Josef Schuller, Wien XVIII., Johann Repomuk Boglsplat Ar. 9, geeignetes Werbematerial in jeder belies diesen Anzahl zu diesem Zwecke kostensfrei zusenden zu lassen.

Derzeichnis der Werke und Deröffentlichungen des herrn Dr. Jürg Lanz v. Liebenfelz im Oftara-Verlag Rodaun bei Wien. Auslieferung für der Buchhandel durch Buchhändler friedrich Schalk in Wien, VI., Mariahilferstr. 97.

Beptuaginta und Bexapla mit Unmerkungen und deutscher Abersetzung, herausgegeben von Dr. J. Lanz von Ciebenfels. Uk. 15.—.

Itala und Bulgata. Mit Unmerkungen und deutscher Abersetzung, herausgegeben von Dr. J. Canz-Lieben-fels. Mr. 15.—.

Theosoologie oder Die Kunde von den Bodoms-Afflingen und dem Götter-Electron. Eine Ein-führung in die älteste und neueste Weltanschauung und eine Zechtsertigung des Fürstentums und des Abels. Mit 45 Bilbern. Mt. 2.50, Kr. 3.—.

Mit 45 Bilbern. Mf. 2.50, Kr. 3.—.

Bibellakumente. heft 1. Der Affenmensch der Bibel. Mit drei Caseln und mehreren Illustrationen.
Mark 1.—. heft 2. Die Theosophie und die afsyrischen "Menschentiere" in ihrem Derhältnis zu den neuesten Resultaten der anthropolog. Forschung. Mit Porträt von Dr. I. Lanz-Liebensels und acht Illustrationen.
Mark 1.—. heft 3. Die Archäologie und Anthropologie und die afsyrischen Menschentiere. (Die Sammlung wird fortgesetzt.)

## Oftara-Flugfchriften:

Mr. 3. Revolution oder Evolution.

" 10 und 13. Anthropogonika, ausgewählte rassengeschichtliche Urkunden. (Vergriffen.)
" 18. Kasse und Wohlfahrtspflege, ein Aufruf zur Einschränkung der Wohlkätigkeit. (Vergriffen.)

## Werke von Dr. Jörg Canz v. Liebenfels.

- Ar. 21. Raffe und Weib und seine Vorliebe für den Mann der niederen Artung. (Dergriffen.) "22 und 23. Das Gesetbuch des Manu und die Rassenpflege bei den alten Indo-Ariern. "26. Einführung in die Rassenfunde. Mit sieden Abbildungen.
- 27. Beschreibende Raffenkunde. Mit neun Abbildungen.
- dungen.
  28. Untlitz und Rasse. Mit vierzehn Ubbildungen.
  29. Ullgemeine rassenkundliche Somatologie. Mit zehn Ubbildungen.
  30 und 31. Besondere rassenkundliche Somatologie I und II. Mit acht und vier Ubbildungen.
  32. Dom Steuer-eintreibenden zum Dividenden-
- "
- 3ahlenden Staate.
  33. Die Gefahren des frauenrechtes und die Notwendigfeit der mannesrechtlichen herrenmoral. (Vergriffen.)
- 34. Die raffenwirtschaftliche Cosung des sexuellen
- Problems. (Vergriffen.)
  35. Neue physifalische und mathematische Beweise für das Dasein der Seele.
  36. Das Sinnes- und Geistesleben der Isonden
- und Dunklen.

- und Dunklen.
  37. Charakterbeurteilung nach der Schädelform, eine gemeinverständliche Rassenphrenologie. Mit sechs Abbildungen.
  38. Das Geschlechts- und Liebesleben der Blonden und Dunklen. I. Unthropologischer Teil. Mit drei Ubbildungen. (Vergriffen.)
  39. Dasselbe. II. Kulturgeschichtlicher Teil. Mit drei Ubbildungen. (Vergriffen.)
  40. Rassen-Psychologie des Erwerbslebens. I. Die Verarnung der Blonden und der Reichtum der Dunklen. Mit sieben Abbildungen.

- Mr. 41. Dasselbe. II. Die maskierte Dieberei als Erwerbsprinzip der Dunklen.
  - Die Blonden und Dunklen im politischen Ceben der Gegenwart.
- 43. Einführung in die Sexual-Physik oder die Ciebe als odische Energie. Mit sechs Abbil-
- 44. Die Komik der Frauenrechtlerei. 45. Die Tragik der Frauenrechtlerei. 46. Moses als Darwinist.

Diese Sammlung wird fortgesetzt und erscheint etwa alle Monate ein Heft. Wegen der anderen Aummern der Oftarahefte, die hier nicht aufgeführt wurden, weil sie von anderen Schriftstellern stammen, wolle man fich Prospette und Derlagsverzeichnisse des Ostara-flusschristenverlages vom Berlags selbsi oder vom Zuchhändler friedrich Schalk, Wien VI., Mariahilferstraße 97, senden lassen.

Dreis einer Aummer 40 Heller, einer Doppelnummer

Genealogisches Handbuch Bürgerlicher fa-milien, ein Deutsches Geschlechterbuch, herausgegeben von Dr. jur. Bernhard Koer-ner, Regierungsrat und Mitglied des Kgl. Preuß. Herolds-amtes, Druck und Verlag von C. U. Starke, höslieferant Sr. Majestät des deutschen Kaisers, Görlich, Salomonstr. 39.

Das "Deutsche Geschlechterbuch" (Genealogisches handbuch Bürgerlicher familien), herausgegeben von Dr. jur. Bernhard Koerner, enthält folgende Geschlechter (mit ihren adeligen, freiherrlichen, gräflichen usw. Zweigen):

886. 1: Abami I., Balk, Barchewitz, Barthels, Baumgart, Bork, Bornhak, Bozberger, Bucher, Biltow, Contag, Deussen, Dielitz, Göring, Göttig, Grotesend, Harnisch, Has, Heusch, Hildebrandt,

- Keffelfaul, Kölpin, Krat, Kreibel, Krethlow, Kronig, Kuhn,
- Cangemak, Cenz, Liersch usw. Bb 2: Umbach, Baumer, Beckherrn, Beißel, Bischoffs, Borggreve, Brodes, Bufing, Dietz, Dreger, Durfeld, Ebert, Gifenhart, Genfichen, Becht, Beim, Bille, Krofchel, Krufe, Lutter, Mefeberg, Moll ufm.
- Bb. 3: Babicke, Baetde, Boefner, Gobbin, Gottgetren, Beyden, Kitymann, Sange, Sicht, Orlop, Rohlfs, Schneider, von Seht, Steudner, Sufe, Weißig, Westphal, Wolfferts usw.
- 38. 4: von Uspern, Brandhorft, Craemer, Eckart, von Eiten, Ermeler, fenger, focke, Kover, Reibel, Klemm, Köppen, Pek, Rolffs, Roscher, Scharnhorft, Schubert, Schulz, Schulze, Strauß usw.
- 8d. 5: Bollacher, Bönhoff, Böhow, Dimpfel, Hallensleben, Hirth, Jaegerschmied, Kegel, Knorr, Cauterbach, Scharfenberg, Chilemann, Cicherning, Walther, Wilcens, Willffing ufw.
- Bd. 6: Boehmer I., Ehrhardt, Kuhlmeyer, Lemp, Opbenhoff, Pelger, Rehfeldt, Salfeld, Schöpplenberg, Schwechten, Truftedt, Wilhelmi, Wincfel, Jorn ufm.
- 3d. 7: fürft, Gaupp, Glaefer, Grieben, Hoffmann, Hayger, Konow, Mennecke, Rofe, Schimmelbufch, Schmidt, Schon, Wint ufw.
- 38. 8: Bartholomeh, Baumann, von Berg, Böhmer II, Böhnhof, Bracht, fürth, Gleim, Grabner, Grevel, Grimm, Grimmel, Größler, Beufchfel, Bugo, Kahle, Kalliefe, Knüsli, Krieg, Murhard, Nagel, Rahm, Röhl usw.
- Bd. 9: Berndt I, Billmayer, Dremel, Cichhorn, fedderfen, forsbeck, friedrichsen, Guffefeld, Bertel, Buth, Jordan, Koch, Kraug, Sangbein, Nachtigall, Niemeyer, Pann, Petersfen, Prietze, Rottmanner ufw.
- 36. 10: Balthafar, Berndt II-III, Bilfinger, Boyfen, Brautigam, Ernft, friederich, Greger, Sagemeifter, Baupt, Beite, Beil, Beis, Bochftetter, Bolbein, Keferstein, Kaumann, Kees, Kiehne, Kleinfcmidt, Sober, Perdelwitz ufm.
- 36. 11: Abami II, Barop, Berchelmann, Boeck II, Bobbinghaus, Bruere, Doering, finfter, Gaetfe, Kirchner, Kurt, Kurtywig, Loeper, Meier, Oberlander, Peters, Quiftorp, Reichert, Reinholdfen, Schäferling ufw.

Genealog. Handbuch Bürgerl. Geschlechter, v. Dr. Koerner.

- 3d. 12: Baebefer, Bethde, Braun, hachtmann, hartcop, holtgermann, hubner, Kober, Krippendorff, Leeb, Leidner, Lippert, Mocklenburg, Meyberg, Möller, Able, Pielftick, Reichmann, Rendtorff usw.
- 8d. 15: Afchenbrenner, Banfa, Bertelsmann, Bethe, Buch, Bürger, Chlerding, Frowein, Gefffen, Grube, Halbach, Henß, Heyl, Hilliger, Jecht, Unudsen, Kornbusch, Kühn, Lauckhard, Preyer, Roemert usw.
- 8d. 14: Bönnhoff, Boffert, Edner, Eggers, früßdorf, Göbel, Gruner, Hansen, Harmfen, Heß, Heyer, Hörschelmann, Kaussmann, Kestner, Khull, Linkersdorff, Meininghaus, Meister, North, Getling, Reinhold usw.
- 38. 16: Beitze, Egen, Einwaldt, Ester, Engelbrecht, Jundersdorf, Royen, Oppermann, Poten, Schmeidler, Seeshorft, Stein, Weichert, Wenthel, Wernher, Werther, Wichelhaus, Wiggers, Zickermann usw.
- 8d. 16: Adermann, Bartels, Baethote, Bendendorff, Berner, Berthold, Befenbruch, Boeck I, Bothe, Erbkam, Efch, Fischer, Gerhardt, Hannes, Hermanni, Homann, Kämmerer, Kanthak, Kind, Kinkel, Klauder, Knibbe, Kohler, Körner, Lagemann usw.
- 3d. 17: Albrecht, Bach, Ebhardt, Grulich, Grun, Heckmann, Heidelberger, Holle, Hoppe, Klamroth, Knetsch, Köffler, Leers, Lemmel, Lidte, Manske, Meisel, Mündel, Neide, Nette, Oldenburg, Sachsen usw.
- 38. 18. (Hamburger Geschlechterbuch 38. 1): Abendroth, Amsinck, Benefe, Binder, Burchard, Crasemann, Gernet, Kayser, Cappenberg, Lutteroth, Merck, Moller, Roosen, Schlüter, Schramm, Siemers, Stocksteith, De Vos, Wesselshöft usw.
- 36. 19. (Hamburger Geschsechterbuch 36. 2): Berckemeyer, Gostler, Hadmann, Hartmeyer, Heinichen, Holthusen, Hudtwalcker, Kunhardt, Camprecht, Luetkens, Mestern, Monckeberg, Mugenbecher, Siemsen, Trummer, Woermann, usw.
- 3d. 20: Bötiger, Engelhard, fiefer, franke, Große, Hueck, Klawiter, Nehring, Neumann, zur Nieden, Raschig, Richter, Sack, Schedlich, Schiele, Schroeder, Silchmüller, Stangen, Stölzel, Chorer, Fimmermann usw.

ferner sind in Bearbeitung und Vorbereitung: 38. 3, 4 fg. des hamburger Geschlechterbuches, ein Band, bezw. mehrere als Danziger, Berliner, Ostriessisches, Elberselder, Bergisches, Elbinger, Westpreussisches, Nürnberger, Franksurter, Posener, Tiroler, Wiener, Salburgisches, Innerösterreichisches, Oberösterreicher, Sauerländisches, Oberländisches, Brandenburgisches, Aordhäuser usw. Geschlechterbuch, die nach und nach alle ehrsamen, ehrbaren, ehrensesten, sowie die weisen, wohlweisen und hochwohlweisen Bürgergeschlechter Allbeutschlands umfassen sollen.

## Aryana Berlag Bermann Beife Zürich, Postfach hauptbahnhof.

Nachstehende Schriften Karl heises sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen. — Spezial-Auslieserung in Leipzig durch hans fändrich, Stötterizerstraße 23 und Dr. Hugo Vollrath, Kurzestraße 2, in Wien VI., durch friedrich Schalf, Marichisserstraße 97 und in Corch (Württemberg) durch Karl Rohm.

freunde der "Innen-Kultur" seien auf die nachbenannten Schriften des Mystikers Karl heise aufmerkam gemacht.

mertfam gemacht.

merksam gemacht.

Das Kiter der Gelt im Lichte der offulten forschung. (Broschiert fr. 1.65, gebunden fr. 2.45.)

Das Buch gibt eine Einführung in das große Werden des Lebens. Guido von List schreibt dem Verkasser wichtig ist mir, daß Sie auf meine Zahlenmystif verweisen, welche ich aber erst im Guido-List-Bibliothek-Band 7 "Armanismus und Kabbala" werde ausbauen und spsiematisch durchführen können. Ich habe die geologischen Schichten (der Erde) kabbalisch ausgerechnet, und meine Resultate decken sich vollkom-

men mit den Ihren." — In der "Theosophischen Kultur" schreibt Ge org Priem: Die gehaltvolle Schrift, die nach einer interessanten Gegenüberstellung der Anschauungen moderner Gelehrter über das Alter unseres Planeten und der uralten tamilischen Chronologie, welche von der Brahminenkasse Indiens seit Jahrtausenden geführt wird, die Geheimlehre vermittelt, wird vielen wertvolle Unregungen geben.

Karma, das universelle Moralgeset der West. (Preis fr. 1.35.) Karl & ohm schreibt: "Diese ganz eigenartige Arbeit mit ihrem Einschlag in das Ariertum bietet ganz neue Gesichtspunkte."

Die astrale Konstitution des Menschen. (Preis brosch. fr. 1.65, geb. fr. 3.—) Es ist diese Schrift eine Initiationsgabe an alle tief angelegten Seelen.

Germaniens Siehen Er-Heils-Aunen behandelt Karl Heise im Jahrgange 11 der Monatsschrift "Che of oph is che Kultur". In weitestem Umfange führt der Derfasser in das Urzeitalter der ausschafte ein und fußt auch hier auf G. Lists wunderbare Findungen. Diele neue Anregungen werden die Schüler Meister Lists mit Freuden entgegennehmen. Der Autor hat seine eigenen Ausführungen dankbar vor seinem großen Lehrer List niedergelegt. (Abonnementspreis fr. 7.—pro Jahr.)

Meine Lieder. — Bannensänge einer erwachten Beele." Die Widmung Karl Heises an seine intimen Freunde und speziell seinen Meistern. (Hochelegant gebunden fr. 7.50.) In diesem Buche sinden wir das Beste, was heise geben konnte: seine Seelengesänge. Ein geborener Mystiker, hat er die Schwingungen des Kebens in allen seinen Formen durchledt, die Eieder einer einsurern Glücks einmündete. Es sind die Lieder einer ein-

samen, klagenden Seele, ebenso wie die Jugendklänge der Neugeburt. Guido von List hat auch in diesen Sängen seine Ewige Natur verankert und den Sänger stets von neuem mit Mut und Zukunstshoffnung erfüllt, wenn der "heimatlose Unsriede" über ihn kam. Wer Meister List liebt, sollte auch seiner Schüler gedenken! Das Zuch enthält in seinen 220 Seiten auch viele philosophische Erörterungen.

viele philosophiche Erorterungen.

Beelenwanderung. — Lourdes. — Bom Pfad imm unermestlichen Licht. Drei kleinere Schriften von Karl Heife (20 und 15 Cts.). "Seelenwanderung" lehrt uns, wie die Ewige Gottheit sich ewig verjüngt in den formen, die sie schafft; "Courdes" erklärt die geheimen Heikräfte der "astralen Tahrt", und der "Pfad zum Licht" zeigt die Heiligen Schönheiten in den Cehren Buddhas (des Urio-Germanen), die noch viel zu wenig gewürdigt wird.

gewürdigt wird.

Die Edahrheit über Jesus. — Das Geheimnis des Christus. (Brosch. fr. 2.—, geb. fr. 3.15). Hier gibt Karl heise sein Christentum des Herzens, das fern ist allem Kirchentum, aber Eins sich weiß mit der Ostara-Votschaft Listscher Wuotans-Weisheit. Es ist ein werwolles Buch für alle Kreise, die sich bereits mit der exasten Wissenschaft befreundet haben. "Fürs unwissend Volk" ist es... Kaviar.

Jugenieur Franz Kieftling's Werke zu beziehen durch die Buchhandlung Kubafta und Voigt, Wien I., Sonnenfelsgasse 15.

Denkstätten deutscher Vorzeit im niederösterreichischen Waldviertel. 1891. (80 Heller.)

## Ingenieur franz Kießling's Werke.

Die drei Chayaburgen Buchenstein, Eibenstein, Unterthürnau usw. 1895. (1 Kr. 60 Heller.)
Derwälschtes und verlorenes deutsches Blut. 1897. (80 H.)
Das Kegeln, ein altgermanisches Volksspiel. 1897. (60 H.)
Deutsches Würselspielbüchlein, nebst einem Anhange. 1897.
(1 Kr. 20 Heller.)
Über Bestedungsverhältnisse, sowie völkische und glaubenstümliche Zustände in der Vorzeit Niederösterreichs, mit besonderer Berücksichtigung von Wien. 1898. (1 Kr. 50 Heller.)

bejonderer Beruchantigung von Wien. 1898. († Ar. 50 Heller.)
Eine Wanderung im Poigreiche, mit zwei großen Cafeln, mit Abbildungen. 1899. († Ur.)
Das deutsche Weihnachtsfest in Beziehung zur germanischen Müthe. 4. Aufl. 1902. († Ur. 20 Heller.)
Das deutsche Fest der Sommersonnenwende, beleuchtet in Müthe, Meinung und Sage des Volkes. 3. Aufl. 1903. (80 Heller.)

## Buido List Bücherei.

herausgegeben von der Buido-von-List-Gesellschaft ju Wien XVIII., Johann Mep. Dogl-Plat Mr. 9.





t der Veröffentlichung der Guido-List-Bücherei verfolgen wir zwei nahe verwandte und erreichbare Ziele.

und erreichdare Fiele.

Wir wollen erstens die Forschungsergebnisse Guido Lists in geschlossener Folge einem größeren Publikum zugänglich machen.

Wir wollen zweitens die Freunde dieser um das Banner eines Mannes scharen, der im Verein mit treuen Volksgenossen bestimmt ist, die

## ario-germanifche Weltanichauung

wieder erstehen zu lassen.
Guido List trägt kein selbsikonstruiertes System einer Weltanschauung vor, sondern belebt, von modernem Geist getragen, die urheiligen Traditionen der Arier, von denen alle Kulturen der Erde ihren Anfang genommen haben, und die wir als das Muttervolk der europäischen Völkerschaften anfprechen können.

Guido Cift war es vorbehalten, die Urbeit der Germanisten zu krönen durch die Entdeckung der Esaterik des Germanentums, durch Auffindung einer erhabenen Philo-

sophie und Geheimlelre, welche den Symbolen der germanischen Mythen und Skaldendichtungen zugrundelag und deren hauptlehrfätze durch die Urbedeutung der Runen und anderer

Hauptlehrsätze durch die Urbedeutung der Kunen und anderer germanischer heilszeichen sestgelegt waren. Durch Lists Arbeiten ist somit erst die religiös = met physische Grundlage gegeben für die Bestrebung der großen deutschen Kulturbewegung, die es sich zum Ziele setzt, alle Gestete unseres kulturellen Lebens mit deutsche germanischem Geiste zu erfüllen, mit deutscher Wesensart zu durchdringen und die Kenntnis der Entwicklungsgeschichte des Deutschtums in den Mittelpunkt unserer Bildung zu stellen ftellen.

In der Esoterik des Armanismus, wie List sie darstellt, dürfen wir die uralte Weisheit der arischen Mutterstalle ansprechen, die nach unserer bisherigen Kenntnis ihren höchsten philosophischen Ausbau im alten Indien gefunden

hatte. Seine Zeitlang hatte es auch den Anschein, als ob wir uns nach Indien wenden müßten, um zu einer unserer Wesensart angemessenn Weltanschauung zu gelangen, nach der das deutsche Volk während der Jahrhunderte seiner Untersochung und Knebelung durch fremden Geistes- und Gewissenszwang vergeblich gerungen hatte, und sührende Geister versprachen sich eine neue "Renaissance-Periode" vom Studium der Sanskrit-Eiterahm. frit-Citeratur.

Eist gebührt nun das ungeheure, nicht abzuschätzende Berdienst, den Nachweis erbracht zu haben, daß wir im eigenen Cande, in den heiligen Aberlieferungen unseres eigenen Volkes das Gold urarischer Weisheit und die Elemente einer Weltanschauung zu finden vermögen, die geeignet seine wird, die folange vergebens erstrebte Versöhnung zwischen Wissen und Glauben herbeizuführen und die höchsten Bedürsnisse unseres Beiftes zu befriedigen.

Mach dem von Buido Lift gefundenen Befetze, daß der Urier nur das glaubte, was er intuitiv als Wahrheit erkannt hatte, und diese Erkenntniswissen solgerichtig auch auslebte und so sein ganzes Leben als ein gottgeweihtes betrachtete, war auch dessen Aeligionsspssem, die "Wihinei" nicht eine isoliert stehende Lebensregel, die wie heute, wenig oder gar nicht im praktischen Leben beobachtet wurde, sondern sie durchsetzt und regelte die Lebenssührung des Volkes in der Gesamtheit wie die jedes Einzelindividuums im Besonderen, und kam in allen öffentlichen wie privaten Einrichtungen zum Ausdrucke.

Ausdrucke.

Das "Aunengeheimnis", Band i der Guido-List-Bücherei, macht uns mit der in der arischen Aunenschrift enthaltenen tiesen Symbolik vertraut. Wir lernen staunend, zu welch krästiger Lebensphilosophie sich die Urio-Germanen im Aunenalphabet entwickelt hatten. hier legt List bereits die ersten Jüge seiner genialen Namens- und Wortdeutung vor. Er hat in einer geistvollen Dreisachen Deutung ein Gesetz der Sprache und der Psychologie entdeckt, das uns ganz unerwartete und überraschende Blicke in das Werden der Völfer und ihrer Kulturen wersen läßt.

Die "Armanenschaft", Band 2 der Guido-List-Bücherei baut diese wiederentdeckten Lehren des weiteren aus und erläutert, wie die hohen geistigen Führer und Lenker der Urier

Die "Armauenschaft", Band 2 der Guido-Cist-Bücherei baut diese wiederentdeckten Cehren des weiteren aus und erläutert, wie die hohen geistigen Führer und Cenker der Arier diese Gesetze lehrten, verdreiteten und leben ließen. Cetzteres ist als das Wichtigsse zu betrachten, da durch Liss Cätigkeit nicht altes historisches Wissen aufgefrischt, sondern neues tatenfrohes Leben auf gesunder Grundlage geboren

werden foll.

So leitet das zweite Bändchen sinnvoll und mit wohlempfundenem Bedürsnis zur "Kita der Ario-Germanen", Band 3 der G.C.-B. über, welches wichtige Werk in drei Albteilungen, das Entstehen, das Werden und das Dersinken des arischen Rechtes mit dem Ausblick auf dessen Wiedergeburt darstellt. Es bringt, mit zahlreichen Quellenangaben und Literaturnachweisen ausgestattet, eine wertvolle Sammlung von Lebensregeln, die bis ins einzelne die staatliche

Glieberung der Gesellschaft durchdrangen und die Urier gu

wnederung der Gesellschaft durchdrangen und die Arter zu jener Sdelrasse der Erde werden ließen, als welche wir sie heuse in unseren Vorsahren verehren dürsen.

Welche Geheimmisse uns durch die Deutung der Völser- und Ortsnamen Germaniens erschlossen werden, ersahren wir im vierten Band der G.-C.-B.: "Die Bülkernamen". hier ist fast alles Neuland und Goldland, was List gefunden

hier ist fast alles Teuland und Goldland, was List gesunden hat. Ihm erzählen Namen ganze Kulturen. List legt hier den Grundstein zu einer neuen Völkerhistorie.

Der fünste Band der G.L.B., "Die aringermanische Grischungsergebnisse auf dem Gebiete der hieroglyphik der Germanen in erschöpfender Weise mit mehr als tausend Abbildungen und drei großen Taseln zur Veröffentlichung und bietet damit den Schlüssels zur Kösung und beietet damit den Schlüssels zur Kösung und der Wappen jeder Gattung, besonders aber der Familienwappen. Da die Urmanenschaft in dieser Bilderschrift in geheinmisvoller Weise die Erinnerung an besondere Ereignisse wappenmäßig verborgen hat, werden diese Kösungen und Lesungen — besonders der Familienwappen — höchst wertvolle Aufschlüsse über so manchen noch unausgeklärten Kall der Geschichte ergeben. Aicht nur der Herald ister und Genealoge im allgemeinen, sondern überhaupt jeder Wappen herr im allgemeinen, sondern überhaupt jeder Wappenherr im besonderen, wird die Ar. 5 der "Guido-List-Bücherei" gewiß mit freuden begrüßen.

Aber trothem liegt der hauptwert dieses epochalen Werkes nicht in dieser so gewissermaßen "praktischen" Verwendbarkeit desselben für Genealogen und heraldiker, sonbern in bem baburch gewonnenen

#### Bhluffel jur ariogermanischen Geheimlehre in Esoterik und Exoterik

so daß Dr. Franz hartmann in seinen "Cotos. blüten" (Jahrgang 1910, Seite 370) sagen konnte, daß

dieses Werk neben h. D. Blavatskys "Iss Unweiled" gestellt werden musse, denn: "Der Verfasser hat den dichten Schleier, welcher die Geschichte germanischer Vorzeit verhüllte, entsent und uns einen tiesen Einblick in die Geheimlehre der alten Deutschen und in die Bedeutung ihrer Symbolik gegeben. Die dadurch enthüllten Cehren von der Gottheit, den sieben Prin-Bipien, der Evolution ufw. stimmen genau mit der Beheim-

jehre der Inder überein und jene finden durch diese ihre Betätigung."
Es ist daher die "Bilderschrift der Aria=Ger=
manen" von heute noch nicht abzuschätzender außerordentlicher Bedeutung für die ethische Entwicklung und geistige
Wiedergeburt eines pangermanischen Beutschlands der Zukunft.

Zukunft.

Noch aber ist der Ring der forschungsergebnisse Meisters Buido v. List damit noch lange nicht abgeschlossen, welcher sich erst mit G.L.-B. Band 6 "Die Ursprache der Urier und deren Mysteriensprache" und G.L.-B. Band 7 "Urmanismus und Kabbala" zu einem vollkommen in sich abgeschlossen philosophischen System ausgestalten wird, welche Werke sich in Vorbereitung besiehen

befinden.
Ehe wir aber über diese weitersprechen, mag hier der nächsten, als G. C.-B. Band 2 A, schon im frühjahr 1911 zum Versand kommenden neuen Schrift unseres Meisters unter dem Citel:

Der Armanenichaft der Ario-Germanen, Zweiter Ceil in wenigen hinweisenden Worten gedacht werden. In der Vorrede sagt Guido List selbst: "In vielen tausenden von Reden, Liedern, Versammlungen und Festen, in schier unzählbaren Abhandlungen, Zeitschriften und Büchern wurde im Verlaufe der letzten Jahrhunderte der Edunsch nach Erhaltung, Kräftigung und Vertiefung des Deutschtums in degeisterter und begeisternder form zum Ausdrucke gebracht.

aber nur fehr felten erhoben fich jene Wünsche gum Willen, und noch viel, viel seltener steigerte sich das Wollen bis zu jenem Höhepunkte, auf welchem der Wille zum Künnen, und jenem höhepunkte, auf welchem der Wille zum kannen, und über dieses hinweg zur Cat ausreift! Diese Tat vorzubereiten und zu unternehmen soll nun in "Der Armanen-schaft zweitem Teil" der Weg gewiesen werden, um eben das unserem Meister vorschwebende hehre Zieleiner Wiedergeburt der Armanenschaft des Armanenschaft der Ario-Germanen zu erreichen. In diesem Buche werden alle Forschungsergebnisse des Meisters, welche in G.-L.-B. Band 1—5 niedergelegt sind, und in den Holge-bänden 6—7 noch erbracht werden, im Lichte ihrer Unwendbarkeit und Durchführbarkeit auf die nächste und fernere Bu-

barkeit und Durchführbarkeit auf die nächste und fernere Zukunft unseres Volkes, klargelegt und erörtert werden, um damit den drohenden Gesahren der Jukunst vorzubeugen, sie gesahrlos zu machen und vielleicht gänzlich zu beseitigen. Durch die forderung der Zeit, durch die große Aot des Ario-Germa nentums in der Gegenwart bestimmt, sah sich unser Meister genötigt, die Kette der Veröffentlichungen seiner Jorschungsergebnisse zu unterbrechen, und schon jest, siatt erst mit G.-T.-B. Band 8, mit jenen Vorschlägen zur tatsächlichen Verwirklichung seiner Tehren vor seine zahlreichen Anhänger und Freunde zu treten. Allas sach vorschlägen zur kanhänger und Freunde zu treten.

Alaf fal fenal
Wie schon gesagt, soll den vorläusigen Abschluß der ersten Reihe der Guido-Cist-Bücherei, Band 6, "Die Urfprache der Arier und deren Mysteriensprache und Jand 7, "Armanismus und Kabbala" bilden. Was in den vorhergehenden Bänden nur im Umriß gegeben werden konnte: daß die Aunen die Ursprache der Urier darstellen, daß aus ihnen fast alle alten und neuen Kultursprachen sich entwickelten, vom Sanskrit angefangen, das bearbeitet hier List mit einer verblüffenden Meisterschaft zu einem großartigen geschlossenen System der Sprache. Die von ihm aufgewiesenen Entwicklungs- und Werdegesetze der

Sprache sind etwas gänzlich Neues und dabei so einleuchtend und die Geheimnisse der Symbolik der Mysteriensprache so

und die Geheinmisse der Symbolik der Mysteriensprache so schapen in die Geheinmisse der Symbolik der Mysteriensprache so schapen erschenen mit einem Schlage als ein wunderbares harmonisches Ganze erscheint, durchpulst von dem dreisältigen Grundgesetz der Sprachen, dem Entstehen, dem Sein und Dergehen zu neuem Entstehen.

Dieses Juch ist die Vertiefung und der Ausbau des in der "I il der schwirfel betrachtet, um zu zeigen, wie die Sprache in ihrer Ausdrucksweise genau dieselben Bilder geistig ausgestaltete, welche Griffel und Pinsel in der Illderschrift durch Linienzüge bestimmte. Aber wohlgemerk, es handelt sich da um die "Ur"-Sprache, um das Gesetz ihrer Tonschwingungen in Ursache und Wirkung und keineswegs um zene Entwicklungsstuse der späteren Sprache, in welcher schon die Grammatik den herrscherstab schwingt.

Luf diesen beiden forschungsergebnissen susten

matik den Herrscherstab schwingt.

Auf diesen beiden Korschungsergebnissen sußt dann G.-C.-B, Band 7, "Arman ismus und Kabbala dan Underen er nachweist, "daß die Kabbala das uralte Armanen weistum ist, das die alten Weisen vor ihrem Tode" in die Sinagoge gerettet haben. Das vollzog sich im achten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, in welchem das "Sepher Jeschica" (in der 5. Epoche der hebrässchen Eiteratur) erst auftauchten der Derscherk das von franschen Eiteratur) erst auftauchten während das von spanisch-westgolhischen Armanen stammende "Sepher Sohar" erst im zwölsten Jahrhundert in der hebräischen Citeratur erscheint. Die vielen arischen Worte, die sich in der Kabbala finden, weil sie ins Hebräische nicht übersetzt zu werden vermochten, beweisen dies zur Genüge. So werden diese beiden Bände (6 und 7) von anderen Gesichtspunkten aus nicht nur bestätigen, was in den früheren Bänden ausgeführt wurde, sondern es vertiesen und unantastbar begründen, so daß unser alt-ario-germanisches Erbgut — das für verloren galt — lückenlos wiedergefunden erscheint.

#### Buido-Cift-Bücherei.

Obwohl sich damit, wie schon gesagte der Ring der for Obwohl had damit, wie jahon gejagte der Aing der Forschungsergebnisse unseres Meisters abschließen wird, so ist bleibes doch nur in den Hauptpunkten der Fall, woraus erst die Kleinarbeit, die ins Einzelne zu gehen hat, wird einsetzen müssen. So weit für diese "Kleinarbeit" heute schon Gesichtspunkte aufgestellt werden können, seien sie hier ohne Verbindlichseit für Reihenfolge oder Ausarbeitung kurz angedeutet. Die folgenden "Geheimzeichen, hieroglyphen, Wahrzeichen, Kreibenzahlen, Mordbrennerzeichen usw." knüpsen wieder an dieses Themes meister uns der derbenzahlen, Motodrennerzeigen und. knuppen weiterspinnend, wie: "Rosenkreuzer, Bauhütte, Freimaurerei und Verwandtes", "Cempler, Aitter-, Mönchs- und Nonnenorden", "Halgadome", "Skalbenorden", Minnesängerorden und Meistersfingerzunft", "Heme und Rechtsaltertümer" die "Armanenschaft" ausbauen sollen.

schaft" ausbauen sollen.

Dann folgen als weitere Ausgestaltungen der Armanenschaft und der von dieser ausgebildeten Wihinei, "Die ariogermanische Wihinei und Mythologie im Ringe eines Kalenderjahres", "Die Sagen-Alvthologie im occultesoterischer und historisch-geroterischer Beziehung", "Jauber und Jauberglaube, Weiße und Schwarze Mazie", "Mazie und Occultes in der deutschen Dolksjage", "dasselbe in den heiligenlegenden", "Wahrzeichen und deren verkalte Sinndeute" und vieles andere.

So wäre denn mit der Veröffentlichung dieser Schriften der ariogermanischen Bewegung, die in den weitesten Kreisen unseres Volkes sich zu regen beginnt, ein bewuster Ansangesetzt und ein Zentrum geschaften, um das sich die Unhänger dieser Welt- und Cebensanschauung scharen können.

Um in alle Kreise dringen zu können, bitten wir um die tätige Mitarbeit unserer Freunde und Anhänger. Man ver-

tätige Mitarbeit unserer Freunde und Unhänger. Man verteile unsere Prospekte und sende uns die Ubressen von uns unbekannten Unhängern des ario-germanischen Gedankens. Micht zurück zum Ariertum lehren wir, sondern

hinauf jum Ariertum!

Damit ist aber das Dorhaben der "Guido-Cist-Bücherei" noch lange nicht erschöpft, da die "Guido-von-List-Gesellschaft zu Wien" die Gesantausgabe sämtlicher Werke Guido Cists plant und namentlich die Aeuausgabe seiner nach Hunderten zählenden, meist sehr wertvollen Abhandlungen und Essays beabsichtigt, welche in den gelesensten Zeitschriften Deutschands und Osterreichs im Verlause der letzten dreißig Jahre erschienen und größtenteils nicht mehr erhältlich sind. Ebenso sollen Aeuaussagen der zahlreichen vergriffenen Auchausgaben seiner Schöpfungen im Rahmen der "Guido-Cist-Bücherei" erscheinen, um damit dem geplanten Ziele einer Gesamtausgabe seiner sämtlichen Werke gerecht zu werden.

Demgemäß erscheint die "Guido-Cist-Bücherei" in drei Sonderreihen, und zwar: 1. Reihe: Forschungsergednisse (grüner Umschlag); 2. Reihe: Dichtungen, erzählenden und dramatischen Inhaltes (roter Umschlag), und 3. Reihe: Altere Schriften in Neudrucken (gelber Umschlag). Trozdem wird aber jeder Vand der "Guido-Cist-Vücherei" ein in sich abgeschlossens Ganzes bilden und durch den Juchhandel einzeln käuslich sein.

Un me l dun gen zur Mitgliedschaft sind an den Vorstand der "Guido-von-Ciss-Gesellschaft zu Wien" XVIII., Johann Aep. Vogl-Platz 9, zu richten. Geldsendungen erbitten wir an die gleiche Üdresse oder an das Konto der Cist-Gesellschaft Ar. 100.202 der k. k. Postsparkasse in Wien.

Mitglieder der "Guido-von-List-Gesellschaft" zu Wien erhalten sämtliche im Berlage der Gesellschaft während der Dauer ihrer Mitgliedschaft erscheinenden Ausgaben der Guido-List-Bücherei kostenlos zugesandt.

Die Mitglieder der Gesellschaft unterscheiden sich in Stifter, Gründer und ordentliche Mitglieder, und zwar (§§ 7, 8, 15, 19):

Stifter find folde, welche einen einmaligen Stiftungsbeitrag von mindestens Kronen 200.— leisten. Gründer sind solche, welche der Gesellschaft einen Betrag von mindestens Kronen 200.— als unkündbares Dar-lehen bewilligen, unter Unwartschaft der früheren Eilgung diefes Darlebens, falls fich bei der Gefchäftsführung verfügbare Überschüffe hiefür ergeben. Bei höheren Beträgen gelten Kronen 200.— als Einheit, auf welche Einheit je eine Stimme und je ein laufendes Exemplar der Gesellschaftsveröffentlichungen entfällt.

Ordentliche Mitglieder find folche, welche einen jährlichen Beitrag von 10 Kronen

leiften.

## Buido List's Werke,

soweit noch erhältlich, zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

foweit noch erhältlich, zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
Carnuntum. historischer Roman aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. Berlin, G. Grotesche Verlagsbuchhandlung, 1889. 2 Bände, 7 Mark.
Deutsch-mythologische Candschaftsbilder.
Berlin, hans Cüstenöder, 1891, 5 Kr. 40 H. Jett:
Cornelius Vetter, Wien III., hauptstraße 22.
Walküren-Weihe. Epische Dichtung. Brünn, 1895.
Verlag "Deutsches haus", Preis Kr. 2.—.
Pipara, die Germanin im Cäsarenpurpur.
historischer Roman aus dem 3. Jahrhundert n. Chr.
Leipzig, Literararische Anstalt Aug. Schulze, 1895,
2 Bände, 5 Mark.
Niederdstreichische Winzerbüchter. Reich
illustriert. Wien, Cornelius Vetter, 1898. Preis

Kr. 1 .--.

- Der Unbesiegbare. Ein Grundzug germanischer Weltanschauung. Reich ausgestattet. Wien, friedrich Schalk. Preis Kr. 1.20.
- König Vanius. Ein deutsches Königsdrama. Verlag des Vereines "Deutsches Haus" in Brünn, 1899. Preis Kr. 1.—.
- Der Wiederaufbau von Carnuntum. Mit zwei Karten. Wien, Friedrich Schalk, 1900. Preis Kr. 1.—.
- Sommer Sonnwend-feuerzauber. Sfalbisches Weihespiel. Wien, Schererverlag, 1901. Preis Kr. 1.50.
- Alraunen-Mären. Kulturhistorische Novellen und Dichtungen aus germanischer Oorzeit. Teutonia-Verlag Karl A. Vogelsberg, Leipzig, 1910. Preis geh. Mrk. 4.—; geb. Mrk. 5.—.
- Das Goldstück. Ein Liebesdrama in fünf Aufzügen. Wien, "Literaturanstalt Ausstria", 1903. Preis Kr. 2.50.
- G. L.-B. Ar. 1: Das Geheimnis der Aunen. C. f. Steinader, Leipzig, 1908. Preis Mrt. 1.50.
- G.-C.-B. Ur. 2: Die Urmanenschaft der Ario-Germanen. C. f. Steinacker, Leipzig, 1908. Preis Mrk. 1.50.
- Die Religion der Ario-Germanen in ihrer Esoterik und Eroterik. Th. Schröters Nachfolger, Zürich, 1910. Preis Mrk. 2.—.
- Der Abergang vom Wuotanstum zum Christentum. Zürich, Udolf Bürdecke. Preis Mrk. 2.—.
- G.-L.-B. Ar. 3: Die Rita der Ario-Germanen. C. f. Steinacker, Leipzig, 1908. Preis Mrk. 3.60.
- G.-C.-B. Ar. 4: Die Namen der Völkerstämme Germaniens und deren Deutung. C. f. Steinacker, Ceipzig, 1909. Preis Mrk. 2.50.

G.-C.-B. Ur. 5: Die Bilberfchrift der Urio-Germanen. C. f. Steinader, Ceipzig, 1910. Preis

Mrk. 8.30, Kr. 40.—.

G. L.B. Ur. 2 A: Der Ur manenschaft Zweiter Leil. C. f. Steinacker, Leipzig, 1911. Preis Mrk. 6.80, Kr. 8.-

Wir richten die herzliche Bitte an alle, denen die Pflege deutscher Geisteskultur und die Verbreitung arisch-germanischer Weltanschauung in unserem Volke am Herzen liegt, unsere Gestrebungen durch Beitritt zur "Guido-von-List-Gesellschaft" zu unterstützen.

## Stifter und Vorstandsmitglieder

## Buido von Lift Besellschaft zu Wien.

#### Btifter die Berren:

herr friedrich Wannie c, Großindustrieller in München.
" friedrich O. Wannie c, Gutsbestiger.
Derein "Deutsches haus" in Brunn.
herr Souard Corenz Corenz - Meyer, ostindischer han-

delsherr Hamburg. Frau Architekt Margarete Eudwig in München. Herr Hermann Tietgens, Großhandelsherr in Hamburg. "Geheimrat C. M. von Unruh in Groß-Monra bei Cölleda.

kgl. preuß. Regierungsrat Dr. Bernhard Koerner, Berlin.

Pladimir Graf Egloffstein in Sillginnen, Off-

der Guido-von-List-Gesellschaft.

## Der Ehrenvorstand:

Ehrenpräsident: herr friedrich Wannied, Großinduftrieller, Munchen.

Kurator: Herr Friedrich Oskar Wannieck, Gutsbesitzer, Seibetsberg, A.D. Kanzler: Herr Schriftsteller J. L. Reimer in Wien.

## Der Borftand:

## Beamtete Borftandsmitglieder:

Vorsitzender (Präsident): Herr friedrich Osfar Wannied, Gutsbesitzer, Gut Seibetsberg, Post Euratsfeld bei Umssetzen, Niederösterreich (Sommer) und München,

Camontstraße 34 (Winter).

Schriftsihrer: Herr Musikdirektor Richard Widen-hausseiter: Schriftseller Guido Cist in Wien VI., Webgaffe 25.

#### Unbeamtete Borftandsmitglieder:

herr Dr. Morit Ultschüler, herausgeber der Vierteljahrsschrift für Bibelkunde, Wien (gestorben 22. März

19(1). Fräulein U. Brenner in Wien. Herr Rudolf Janko in Wien. Frau Schriftfellerin Amelie Canna-Schmidt in Wien.

#### Behretär:

herr Josef Schuller, Wien XVIII., Johann Nep. Vogle Plat Ar. 9.

#### Ehrenmitglieder :

herr Direktor friedrich fisch bach in Wiesbaden (geftorben).

Ehren- und forrefp. Mitglieder der B.-v.-List-Gesellschaft.

herr Urjuna harald Graevell van Jostenode, Schriftsteller in heidelberg.

- steller in Heidelberg.
  Dr. franz hartmann in Algund.
  Gymnasialprofessor Dr. ferdinand Khull in Graz.
  Dr. Jörg kanz v. kiebenfels in Rodaun.
  Wilhelm von Pikl-Scharfenstein, Edler von Witkenberg, k. u. k. Offizier a. D., hofstaatsbeamter b. R. usw. usw. in Meran.
  hochlehrer und Wehrherr hermann von Pfister-Schweizhussen in Darmstadt.
  Professor Aurelius Polzer in Graz.
  Arthur Schulz in Berlin.
  Dr. Ernst Wachler in Jena.
  Abgeordneter heinrich Wastian, Schriftsteller in Marburg.

- Marburg.
  Prosessor Peinria Wassan, Sarissiere in Marburg.
  Prosessor Paul Zillmann in Groß-Lichterselde.
  Ernst Ludwig freiherr von Wolzogen, Darmstadt.
  Walter Schulte vom Brühl, Chefredakteur des "Wiesbadener Cagblattes", Wiesbaden.

#### Korrefpondierende Mitalieder:

herr Ober-Post-Inspektor Ehrhardt in Berlin.

Ober-Post-Anspektor Ehrhardt in Verlin. Diktor Oren die homen a, Redokteur des "Deutschungarischen Volksfreund", Temesvar. friedrich Schalt, Buchhändler in Wien. cand. phil. f. Wastian in Graz. Buchhändler Karl Vornemann in Inaim. Wilhelm Venignus, Atlantic City, Neu Jersey, U. S. A.

Zirha 200 ordentliche Mitglieder.

# Einige wenige Auszüge

aus den

Urteilen der Preffe

über die

Buido = Lift = Bücherei.



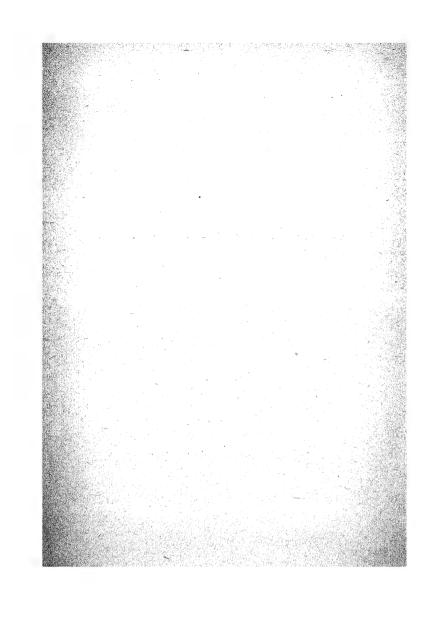

Einige wenige Auszüge aus den

## Urteilen der Presse über die "Guido : List: Bücherei".

Reue Metaphysische Kundschau, 1906, Band XIII, heft 3, Seite 89: Wer ist Guido Cist? Ein moderner Skalde, ein Dichter, der in genialem Schauen uns das Geheimmis der alten Skaldenschaft enthüllt, der uns zu den großen Erkenntnissen unserer Altvordern zurückführen will. Sein Leben ist Kampf und Mühfal gewesen, seine Erfolge schwer errungen, da seine Zeitgenossen noch nicht reis waren, oder vielleicht noch weniger die Zeit. heute wird er Erfolg nit seinen Ideen haben, besonders mit seiner dreisachen Deutung der Stammworte. Seine Werke sind von ersten an bestimmt auf ein hohes Ziel gerichtet: dem deutschan Dolfe arisches Denken und Empfinden wieder zugänglich zu machen, damit es sich daran höher entwickle und innerlich erstarke. Seine Grundgedanken sind die Entwicklungslehre und die Wiederzuerwerden, die einst in unseren Gauen waltete, die aber von der Komkirche entstellt und mißbraucht ist zu falschem Dienst.

Paul Zillmann.

#### Btaatsbürger = Zeitung (Berlin), 22. Marg 1911:

#### Buido von Lift.

Simvod, dem wir die erste Abersetzung der Edda verdanken, sagte in der Einleitung dazu: "Mit der Erforschung unserer Altertümer ist es nicht schon getan, sie wollen Neutümer werden: das Erbe unserer Däter will zum Ausen der Enkel verwandt sein, die versunkenen Schätze unserer Dorzeit dürsen wir keiner zweiten Derwünschung anheimfallen läsen; wir missen sie umminzen oder doch von Kost befreit von neuem in Umlauf setzen."

#### Staatsbürger-Zeitung in Berlin.

Die Erfüllung dieses prophetisch klaren Wortes heißt: Guido von List. Früher haben mehr Leute von diesem Manne gewußt als heute. Da er noch nicht der war, den wir heute verehren. Wie andere bohrte er sich hinein in Gepeuse verepren. We andere voprte er sich simen in Geschichte und Aberlieferung unseres germanischen Altertums— freilich mit ungewohnt offenem Sinn, mit ungewohnt großem Verständnis. In verschiedenen Aufsätzen, die von den "Hamburger Nachrichten" und anderen Blättern veröffentlicht wurden, in zahlreichen Werken, die heute längst vergriffen sind, wirkte Guido von List seit Jahrzehnten. Auch in Romanen hat er seine Erkenntnisse uns näher zu bringen gesucht. gefucht.

Alber der heutige Guido von List ist er erst geworden im Jahre 1902, als er elf Monate blind war und sich einer Staroperation unterziehen mußte.\*) handelt das Geschick nicht

Staroperation unterziehen mußte.") Handelt das Geschick nicht oft so seltsam? In dieser Zeit kann dem bedeutenden Wiener forscher eine Erleuchtung, die ihn ganz unwerzleichlichen Ergebnissen entgegentrug; die ihn befähigte, im fluge vor unseren Augen den ganzen Geistesbau der ario-germanischen Welt wiedererstehen zu lassen.
In der Edda singt Wotan sein Aunenlied. "Aunathals thattr Odhins" pflegt man es zu benennen — "Als ich hing am windkalten Baum neun lange Aächte" — so beginnt der Gesang. Und dannt erklärt Wotan die Bedeutung der achtzehn ersten Aunen. Niemand ist bisher darauf gekommen. Uber die Aunen streitet man sich jest noch in gelehrten Zeitungen und Zeitschriften, obwohl die Arbeit durch Guido von List längst erledigt ist.

von Lift langst erledigt ist. Und die Runen find nicht Buchstabenzeichen, sondern Stammworte einer längst versunkenen ario-germanischen Ur-

<sup>\*)</sup> Der berühmte Wiener Augenarzt. Dr. Dinzenz fukala (Wien, VII. Kaiserstraße 86) rettete durch acht äußerst schwierige Augenoperationen nicht nur Meisters Lift Zugenlicht, sondern seiner Kunst dankt es Kist, daß er nach der Heilung ein bedeutend besseres und schärferes Auge bestigt, als er selbst es in keiner Jugend hatte. Dr. Hakala leistete mit dieser Heilung sein Meisterstück.

sprache, die in der hauptsache einfilbig war! Alte Worte der lateinischen und griechischen Sprache, des Sansfrits, der flawischen Sprachen wie des Gothischen lösen sich auf Grund flawischen Sprachen wie des Gothilden losen sa auf Grund dieser Aunendeutung, und die Deutung selbst liesert uns den Zeweis für ihre Richtigkeit durch das Zusammenstimmen von Namen und Iwecken. Selbst unsere sonst unlöslichen Worte, wie Ring, Karl, Ehe, Hase — selbstverständlich ließen sich viele Tausende nennen — erweisen sich nun als aus verschiedenen Runendezeichnungen (die zum Teil abgeschlissen

find) zusammengesetzt und lassen einen hohen Sinn erkennen. Urbeitet man jetzt mit dieser wunderbaren vorzeitlichen Ethymologie, so springen alle Turen der Vergangenheit vor uns auf — es ist, als wäre hier der Jauberschlüssel des Märchens gefunden. Wir gewahren den ganzen Gesellschaftsbau der Uriogermanen und erhalten die richtigen Sösungen all der Worte, die heute von der zünstigen Wissenschaft noch in falfcher Deutung wiedergegeben werden. Das Gefüge des Lehrstandes der Arier, der Armanenschaft ersteht vor uns in feiner Verzweigung; wir erleben den Kampf zwischen der alten Wihinei-Religion und dem Christentum; die Wihinei felbst baut sich vor uns auf und weitet sich zu einem gewaltigen Beistesdom, von dem wir bislang kaum etwas ahnten. Wir feben, wie die gahlreichen Göttergestalten nur dichterische Bilder waren, hinter denen die einzige ewige Gottheit verehrt wurde, die aus ihrem geistigen Sein heraus sich verkörpert hat, um sich in ihren Teilchen einer Seelenwanderung zur höchsten Veredelung, zum Charakterwerden zu unterziehen und sich dann zurückzuentwickeln in rein geistiges Sein. Es war eine Seelenwanderungslehre von eigenartiger

hoheit, und die alten Urier waren nicht Germanen (vom Hoheit, und die alten Arter waren nicht Germanen (vom Ger und Speer), sondern Garmanen, nämlich Männer des "Garma", der Schicksalsette; es waren Männer, die ihr eigenes ewiges Geschick in ihrer hand verspürten!

Aun öffnen sich die Core zum Märchen — das war das alte heilsdrama der heiligen zwölf Nächte oder der Schalks-

sput der faschingszeit, wie ihn die Barden übten, und der Sinn dieser Dichtungen ist unvergleichlich höher, als man

bislang ahnte.

Erst jetzt verstehen wir das Walten der Feme: es ist die deutsche Gerichtsbarkeit, die insgeheim fortgeführt wird nach dem öffenklichen Siege des Christentums und des römischen Rechts. Aus der Kala (der Verhüllung) löst sich die Kita der Arier als eine Lebenslehre, die geradewegs vom himmel genommen war — und sie waltet heute noch in den "underührten" Gegenden in unserem Bauerntum undewusst weiter. Wie sich unter den Armanenschülern die Korps und Burschenschaften herausdildeten, deren Wahlspruch heute noch in seiner "verkalten" Form angewendet ist; wie sich die Armanen der Bauhütte mit ihrem Wissen in den Freimaurerenpel flüchteten und die Skalden in den Minnesänger- und später in den Aleistersinger-Orden: all das ersteht in erstaunlicher Klarheit vor unserem Blick.

Die Namen der deutschen Völker und Stämme, der Gegenden, Orte und flüsse sind uns kein Geheinmis mehr; wir wissen auch, wie der Adel entstand und verstehen uns auf die Geheinschrift, die Hieroglyphis und Vilderschrift der Ario-Germanen. Generationen haben noch zu schöpfen aus diesem Erkenntnisquell, und er wird unvermindert fließen. Und ungezählte Erscheinungen noch unseres heutigen Tebens werden uns erst verständlich, wenn wir Guido von Tist kennen; auch Erscheinungen, die er nicht erwähnt und möglicher-

weise gar nicht kennt.
Endlich ist durch die Aunendeutung Guido v. Lists auch die Wappenkunde wieder auserstanden und hebt Schätze über Schätze zutage. Seit etwa 500 Jahren konnte man die Wappen nur mehr blissonieren" nur ansprechen" oder beschweise

pen nur mehr "blasonieren", nur "ansprechen" oder beschreiben; jetzt sind sie redend geworden und erzählen von den Geschlechtern, welche Gedanken in den Begründern wirksam wurden — ja, die Wappen legen ein ganz erstaunliches Stück vaterländischer Geschichte von neuem bloß. Und schon haben sich verschiedene gunftige heraldiker der neuen Cehre zugewandt, die so fruchtbar zu werden verheißt.

Unders steht es mit den Junstwissenschaftlern. Die beschäftigten sich bislang noch nicht mit Guido von List; denn da ist einer, der einige hunderte gelehrter Umeisen-Sebenswerke einsach unter den Tisch streisen wird, und solchen Männern gegenüber übt man gerne Verschwiegenheit, so lang es geht. Der Leser kennt diese Praxis vom Halle Dühring her. Uber die Verschweigungspolitis hat gegenüber Dühring nichts geholsen, und sie wird auch nicht helsen gegenüber Guido von List, den kommende Zeiten meines Erachtens als einen der bedeutendsten Deutschen seiten werden — Eugen Dühring und Guido von List die beiden Pole unseres heutigen deutschen Sebens!

Es mußte sich eine Gesellschaft begeisterter deutscher Männer bilden, um dem überragenden Lebenswerke Guido von Liss den Weg in das deutsche Dolf zu bahnen. Das ist die Guido von Liss-Gesellschaft in Wien XVIII., Johann Acpomuk Dogl-Platz Ar. 9. Von dort sind die Werke des Meisters zu beziehen. Jedem Deutschen, der klar erkennen will, worauf unsere deutsche Hoffnung ruht; jedem, der vielleicht einmal in die Lage kommt, an unserer völksichen Zukunft und an seinem eigenen Tun zu verzweiseln; jedem, der auf ein Leben in Deutschland nur Wert legt, wenn es ein de u tsch es Leben ist, kann ich nur dringend raten, sich die Werke Guido von Lists zu beschaften. Er wird eines Leichtums inne werden, an den er in seinen kühnsten Träumen nicht dachte, und klar und zielständig in seinem Streben wird er werden für alle Zeit!

Ph. Stauff.

Revue des deux Mondes, LXXIX. 1. Mars. 1909. Ernest Seilliere: Une École d'Impérialisme my stique. Le plus récens théoriciens du Pangermanisme; (Seite 196—228.) Seite 227: Il se trouve justement qu'un savant distingue, M. Guido v. List vient de reconnaître un panthéisme de cette nuance dans les mythes scandinaves de l'Edda. L'avenir religieux se présente donc sous les meilleurs auspices, puisque les Germains n'aura qu'a revenir aux premières inspirations metaphysiques de sa race pour professer une doctrine très propre à soutenir son élan de conquête. —

Monatsblätter des "Wissenschaftlichen Kluh" (Wien): "Ticht zurück, sondern hinauf zum Ariertum!. Wie die Gnossiffer und bestimmte, mit ihnen verwandte Geheimigesellschaften ihre Lehren nur Eingeweihten offendarten und der Gewaltsaber verdargen, so haben auch die Armanen ihre Rita für Uneingeweihte unverständlich "verkalt". Guido List zeigt nun im ersten Abschnitt (seiner "Ritader ArioGerm anen") den Ursprung der "Rita", im zweiten deren Werden und im dritten beren Wandeln und schließt mit einem Ausblick in die Zukunst. Schon wegen dieses letzten Abschnittes, der das gestlügelte Geibelsche Wort rechtsertigt: "An deutschem Wesen wied wesen wird die Lektüre dieser Arbeit aufs wärmste zu empfehien."

Arues Wiener Cagblatt: "... Speziell für junge Juristen, die deutsche Rechtsgeschichte betreiben und denen aus den Büchern der zünstigen Gelehrten der große Stoff dürr und schwer aufzusassen entgegenstarrt, gibt es aus Guido Cifts fesselnder Darstellung und aus der fülle von logisch zusammengeschlossenem Wissensttoff vieles und selbst für die Prüfungen Ersprießliches zu lernen. Es ist ein kleines Kompendium altgermanischer Kulturgeschichte."

Der "Cag" (Berlin): Die Wiederentdeckung des Beutschtums. Des öfteren ist von mir an dieser Stelle ausgeführt worden, daß die Idee einer nationalen Renaissance den Inhalt einer aufsteigenden Literaturepoche bilden könne und vielleicht auch bilden werde. Heut sei ein Blid gestattet auf die höchst merkwürdige Tatsache der rudläufigen Wiederentdeckung des Deutschtums.

Die große, alte Aberlieferung des Germanentums ift zweimal gewaltsam abgebrochen worden: durch die Romanisserung Bonifag' und Karls des Großen und durch den Dreißigjährigen Krieg. hatte man bis in die Zeit des hans Sachs noch vom hurnenen Seyfried und den vier haimonsfindern gehört, so verstummte der Mund der deutschen Beldenfage nunmehr völlig; nur in der Ortsfage und im Dolks-marchen erhielten sich, oft bis zur Unkenntlichkeit verwischt, ihre Spuren.

Bei Beginn unserer neueren Citeratur, als Goethe und Schiller auftraten, war die große ruhmreiche Aberlieferung der Nation feit fast zwei Jahrhunderten völlig erloschen. der Aation feit fait zwei Jahrhunderten volltg erloschen. Friedrich der Große, der Voltaires Henriade bewunderte, missachtete das Aibelungenlied; und nicht einmal Goethe brachte diesem unvergleichlichen Erzeugnis unserer Vergangenheit Verständnis entgegen. Bei den Zeitgenossen Gottscheds, Klopscocks, Cesssings bestand kein Gefühl für heimische Eigenschaftliche Kappen der Verständige Eigenschaftliche Eigenschaft art; keine altvererbte Kunstübung verband sie mit den sernen Geschlechtern der Vorzeit. Es galt völlig von vorn anzufangen.

fangen.

Damals erstand in herder der erste, große, allumfassende Entdecker des Deutschums, er, der Cehrmeister des jungen Goethe, der Erklärer unserer Vergangenheit, der Genius unserer Jukunst. Später bauten sich ganze Wissenszweige auf seinen forschungen auf. Das Problem nationaler Erziehung, Bildung, Poesse ergriff er mit Leidenschaft, ohne daß seine Zeitgenossen reif waren, ihn völlig zu verstehen, geschweige denn, ihm zu solgen. Man verharrte, wenn auch mit unendlich bereichertem Lebensgehalt, in Stoff und Korm bei der Nachahmung der Untike. Der Klassizismus vermochte zwar

das Bedürfnis der Gebildeten, aber nicht das der Volks-

gesamtheit auf die Dauer zu befriedigen. Herders ungeheurer Geist ahnte den tiefen Zusammenhang und die Größe des Deutschtums wie niemand vor ihm. Allein ein Jahrhundert hat nicht ausgereicht, den Seher einzuholen. Rückwärts gewandt, entdeckte die Romantik, in Unknüpfung an Herder, das deutsche Mittelalter. Der geschichtliche Sinn ward geweckt: mit Erstaunen erkannte der Deutsche, daß sein Volk eine Vergangenheit habe, die es zu Großem in

der Zukunft verpflichte. Man hätte erwarten sollen, daß die Kenntnis vom eigenen Polke, wie die Brider Grimm es wünschen, eine allge-meine Angelegenheit würde. Allein dies geschah keineswegs. nieme Angeiegennen wurde. Auem dies geschah keineswegs. Die Germanistif entwicklete sich, als Sprach- und Literaturforschung, wie ein Wissenszweig unter vielen; und erst neuerdings brachte die Volkskunde die Kenntnis der Heimat der Gesamtheit näher, obgleich wir noch weit davon sind, jeden Knaben, jedes Mädchen im Volkstum und in der Volkskunde zu befestigen.

Das Mittelalter war entbeckt; aber darüber wagte man sich nicht hinaus. In den Schulbüchern galten unsere Oorscher vor ihrer Christiansserung als Barbaren, als Wilde. Damit war der Zugang zu deutschem Wesen verschlossen, das Geheimmis unserer alten Volksgröße, unserer staatenbildenden Kraft blied unerklärt.

Jetzt endlich ift der Schlüffel gefunden. Der Wiener forscher Guido v. Lift hat den Ruhm, den dichten Schleier von dem Dunkel der germanischen Dorzeit gezogen zu haben. Die Auflösung des Geheimnisse liegt in der großen, nicht genug zu würdigenden Entdeckung: daß die vorchriftlichen Germanen mitnichten ungefittete Barbaren, vielmehr ein Kulturvolk waren, dessen uralte Religion, der Lichtdienst, das höchste Wissen umschließt, dessen die Arier überhaupt sich rühmen können: eine Erbweisheit, die Jahrhunderte hin-durch zur Leitung des Volkes benutzt wurde, deren Vorhan-

densein überhaupt erft die weltgeschichtlichen Leistungen des Bermanentums erklärt. Durch diese Entdeckung ergießt sich plößlich eine blendende Helle über viele Merkwürdigkeiten und Dunkelheiten der Heraldik, der Ornamentik, der Jaukunst, der Festbräuche und anderes. Die Tragweite dieser Entdeckungen ist nicht abzusehen.

Von dem Punkte der stärksten Verdunkelung der nationalen Tradition aus hat die Aushellung des Deutschtums begonnen; rückwärts vordringend, Schleier um Schleier lüstend, hat sie, wie es scheint, jetzt erst die Grundlagen germanischen Wesens erreicht. Die Bewegung, langsam einsetzend, hat einen immer schnelleren Fortgang genommen. Was sie jetzt ofkenkaren mird mird mir mit einer zusken. fetzend, hat einen immer schnelleren zorigang genommen. Was sie jetzt offenbaren wird, wird wie mit einem zauberhaften Lichte uns erst über heimische Eigenart, über die Wurzeln unserer Krast aufklären; und man wird mit grenzenlosem Erstaunen die einzige Größe des ursprünglichen und unverfälschten Deutschtums erkennen.

Dr. Ernst Wachler.

Grazer Wachenblatt: "... Guido Cift trägt eine Weltanschauung vor, von der alle Kulturen der Erde ihren Anfang genommen haben . . . Es bedarf nur des Erweckens und die ser Erwe der ist Guido Cist. Seine Kenntnisse der alten arischen Aberlieferungen in Schrifttum und Altertumsforschung geben ihm die Möglichkeit, alle Gebiete der Lebensführung mit dem Geiste des Ariertums zu durch-

Der Allegheiner und Pittsburger Bonntagsbate (Nord-Umerika): "Der Geist Guido Cists Schriften ist der tief religiöse, reine, starke, ringende, trauende, umbesiegbare heimgeist eines deutschen Mannes, derselbe Geist, der die alten Germanen so sittlich und sieghaft und charakterfest

freiherr Ernst von Wiolzogen fagt in seinem welt-bekannten Buche "Augurenbriefe" (fontane & Comp.,

Augurenbriefe v. E. v. Wolzogen. Bl. f. Volksauffl., Berlin.

Berlin, 1908), Seite 119: "... Aun ist es erst in allerjüngster Zeit einem aus gezeich neten Philologen und überaus phantasiereichen Gelehrten gelungen, weines Beheimmis der Runen, wenn auch nicht endgültig und einwandstei zu lösen, so doch in einer Weise aufzuhellen, daß auf die dunkelsten Eddalieder ein ganz neues Sicht fällt. Und nach den ganz neuen Grundstäten, die dieser Gelehrte aufstellt, offenbart sich uns in dem gesamten, altgermanischen Denken und Jühlen, in den religiösen Worstellungen, wie in Sitten, Gebräuchen, Rechtsanschauungen eine folgerichtigkeit und eine Gedankennten von Eist in Wien. Und ungelehrte Ceute, die mit weniger Mühre ein anschauliches Kulturbild unserer heidmischen Vorzeit in sich aufnehmen wollen, werden aus seinen Romanen "Carnuntum" und "Pipara" mehr lernen, als aus den Romanen von Felig Dahn."

Und nun baut der Verfasser auf den weiteren vierzig Seiten die uns bekannte Urmanenlehre Guido Lists weiter auf und erweitert sie — und darauf wollen wir ganz besonders aufmerksam machen — auch auf musikalisches Gebiet, auch auf dieses die von Guido List gefundenen Gesetze anwendend und in genialer Weise zur Geltung bringend.

Blätter für Bolksaufklärung (Berlin): "... und wir finden, daß dieses Buch einen kostbaren Schatz kulturgeschichtlicher Erinnerungen gehoben — und was das wichtigste ist! — neubelebt hat, indem es immer auf den Spuren neubelebenden Geises wandelt. Diese "Lita der Ario-Germanen" sollte in keiner Bücherei eines Deutschen sehlen, und wir können der "Guido-von-Eist-Gesellschaft zu Wien" nur dankbar sein, wenn sie uns, wie sie verspricht, noch mit weiteren Werken Guido Lists bekannt macht."—

Bberkeirische Bolkszeitung (Leoben): "Im Geheim nis der Runen veröffentlicht Guido Lift die wichtigste Entdeckung, daß die "alten" Wappenbilder nichts anderes als altgermanische Aunen (Bilderschrift, hieroglyphit) sind, die einerseits die Geschichte der betrefsenden Familie in der Vergangenheit, anderseits ihr Garma (Karma), das ist ihr Geschick in der Jukunst verkünden. Es sei damit nur angedeutet, daß dadurch die heraldik auf eine völlig neue Grundlage gestellt und zugleich zu einer wichtigen Quelle der genealogischen Forschung erhoben wurde. . . Seine forschung en hatten in den weite sten Kreisen berechtigtes Ausschlagen erregt. Für die Einsichtsvollen waren sie geradezu das langersehnte Licht, der richtige Weg zum heilundzur Genes ung unseres Volkstums in ethischer Beziehung. . Heil ihm, dem Skalden des österreichischen Volkes, heil aber allen jenen auch, die diesen großen und eblen Skalden verstehen!"

Dr. Jörg Lanz v. Lieben fels.

Brazer Canespost: ". . Guido List trägt

Grazer Cagespost: "... Guido List trägt fein selbstkonstruiertes Gesetz einer Weltanschauung vor, sondern belebt, von modernem Geist getragen, die urheiligen Craditionen der Arier."

Reuigkeits = Welt = Blatt (Wien): "Mit wahrem Bienenfleiß hat Guido List hunderte von Belegen gesammelt und angeführt, um in der geschichtlichen Entwicklung an der hand von urkundlichen Beweisen zu zeigen, daß er keine Phantasiegebilde entwirft."

Deutsches Aordmährerblatt: "Hervorragende forscher, unter denen die erste Stelle Österreicher ein neh men, wie Karl Penka, Matheus Much und Guido Cist, haben unwiderstehlich bewiesen, daß die zesamte menschliche Kultur und alles was wir an Kulturwerten bestigen, nicht wie man bisher irrtümlich annahm, aus

harzer Kurier. Dtich. 3tg., Berlin. Deutsche Welt, Berlin.

dem Grient, sondern aus unserer europäischen, germanischen Heimat stammt." (Dr. J. Canz v. Ciebenfels in seinem Essay: "Christus und die Germanen".)

harzer Kurier (Chale am harz): "Die Rita der Urio-Germanen . . . für jeden nationalgesinnten Germanen ist das Buch ein heiliger Schatz wie die Edda, denn durch dasselbe lernen wir erst den Inhalt derfelben voll versiehen, doppelt für uns hier, die wir an den heiligen Stätten wohnen, wo jener Beift geguchtet und gepflegt wurde." Th. Molte.

Deutsche Zeitung (Berlin): "... Wir wünschen dem fühnen Gelehrten und seinen wackeren Mitftreitern ein herzliches Glückauf!"

Deutsche Elleit (Berlin): "... Obwohl der Verfasser sich von jeder verletzenden Polemik fernehält, lernt man mehr als je begreifen, welche fremden Reiser durch römisches Recht, christische Religion (und sogenannten Hellenismus!) dem Germanentum ausgepfropft wurden und welche Zwiespältigkeiten in der Dolksfeele daraus entsprangen."

Wiesbadener Tagblatt' 14. Juni 1909: "E. v. Wolzogen hat bekanntlich sein festspiel "Die Maibraut", bessen tieserem Sinne nun auch das große Publikum mehr und mehr Verständnis entgegenbringt, dem Wiener Schriftstellen Wiesbadener Cagblatt' und mehr Derständnis entgegenbringt, dem Wiener Schriftsteller Guido von List gewidmet, dessen einzigartige Werke Wolzogen bei seiner Schöpfung als Grundlage gedient und ihm auch die Anregung gegeben hatten. Dergangenen Samstag nun wohnte Guido v. List der Vorstellung im Aerotal bei. Dies gab Ernst von Wolzogen Gelegenheit, sich nach Schluß des dritten Akkeis an das Publikum zu wenden und in Worten, die ersichtlich einen starken Eindruck hervorriesen, zu erklären das die Entstehung seines Arang gang und gap m Worren, die ernantag einen narren Einorua gervorriezen, zu erklären, daß die Entstehung seines Dramas ganz und gar G. v. List zu verdanken sei, der in wunderbar intuitiver Weise aus den wenigen erhaltenen Ressen die große Weltund Cebensanschauung der alten Germanen wieder aufgebaut und in dichterisch hoher Urt zur Darstellung gebracht hat

Der alt Armanenweistum neu entdeckt, Der uns die Aunen las geheimnistief, Der uns den deutschen Glauben auserweckt, Der tausend Jahr im Dornendickicht schlief" —

wie es in der Widmung heißt.

Guido von Cift, so sagte Wolzogen, hat uns das heilige Däterurerbe wiederherzestellt, das in seiner Großartigkeit erst durch seine Werke unserem Geschlechte näher gebracht worden ist. Er schloß mit einem dreisachen heilruf auf Guido von Cift, in welchen das Publifum freudig einstimmte.

In rührend einfacher Weise dankte der also Gefeierte für die Ovation, welche ihn völlig überrascht hatte, und bemerkte, daß alles, was er erforscht und erdacht, noch lange nicht laut und wirksam geworden wäre, wenn er in Wolzogen nicht sein herrliches Sprachorgan gefunden hätte, das nun mächtig zum deutschen Volke rede."

Bstara. Ar. 38. "Die Religion der Ario-Germanen in ihrer Esoterik und Exoterik" von Guido Cist, Verlag A. Bürdeke, Leipzig-Zürich, 2 Aft.
— Guido List wandelt völlig neue und originelle Wege in der Ersorschung des germanischen Altertums. Er ist soziasgen der Wiederentdecker der geistigen Kultur unserer Vorvordern oer Wiederentdecker der geistigen Kultur unserer Dorvordern und dadurch einer der bedeutendsten jetzt lebenden Deutschen, dessen Schriften verdienen, das Gemeingut des deutschen Vol-kes zu werden. Der Inhalt des vorliegenden Juches ist trot seiner gedrängten Kürze ein derartig reichhaltiger und an-regender, so daß wir hier nicht einmal eine kurze Inhalts-angabe geben können, dafür aber allen "Ostara"-Kesen drin-gendit emprehlen die Klaire Auslanden und Mit einstellen. genost empsehlen, die kleine Auslage von 2 Mk. nicht zu scheuen und sich das Verständnis einer neuen und erhabenen Weltanschauung zu erschließen."
Dr. J. Canz v. Ciebenfels.

### Der Deutsche Berold in Berlin.

"Ber Beutsche Herold" (Berlin), 1910, heft Ar. 10, schreibt: Guido Cist, Die Bilderschrift der Ario-Germanen. Leipzig, E. f. Steinacker. Preis Mrk. 8.50. — Wenn man im Mittelalter von einer welschen "Renaissance" sprach, so scheint sich jetzt eine deutsche "Wiedergeburt" zu vollziehen. Auf allen Gebieten des Wissens erschließen sich neue völksiche Lebensadern. Und so ist denn auch unsere edle deutsche heroldskunst, unsere urarische "Heraldik" zu neuem frischem Leben erwacht. Aberall wuchs das Interesse für sie, und viele entstanden zu ihrer förderung. Don vielen als "Spielerei" verhöhnt, von den meisten unverstanden, fand sie eine Pflegestätte bei denen, die arisch und deutsch empfanden. Nam schrieb über Wappenrecht und Wappenbrauch, über diese und jene Ubsonderlichseit, doch wenig siber Wappen"kunst". — Unter "Kunst" — man denke nur an die "Königliche" Kunst — verstand man im Nittelaster und zum Teil noch heute ein "Können", ein "Geheimwissen". Die "Wissenden" wahrten ihr Geheimnis, da die Zeit zur Erkenntnis nicht gekonnen war. Die drei Erkenntnisgrade der heroldschaft sind bekannt geworden, die Grieswärtel, Persesanten und herolde aber sind scheinder verschwunden. Aur in England noch, das zum Teil altarische und drnibische Lehren treu bewahrte, ist die Erinnerung geblieben. Wie viele haben sich auch in neuerer Zeit mit Wappendentung beschäftigt, sie waren stolz, wenn sie entdeckten, das eine "Kenne" auf dem "Berg" — Henneberg wäre und dies ein "Kenne" auf dem "Berg" — Henneberg wäre und dies ein "Kenne" auf dem "Berg" — Henneberg wäre und dies ein "Kenne" auf dem "Berg" — Henneberg wäre und dies ein "kenne" auf dem "Berg" — Henneberg wäre und dies ein "kenne" auf dem "Berg" — Henneberg wäre und dies ein "kenne" auf dem "Berg" — Genneberg wäre und dies ein "kenne" auf dem "Berg" — Genneberg wäre und dies ein "kenne" auf dem "Berg" wer so zu und kreu bewahrt hatten, altarisches Eigentum, altes "Wisse" war, das zum Teil im Gegensate und Krunberger Wappen hatte, war nur wenigen besantung im Türreberger Wappen ha

dem Jahre 1350, dessen Schössenbar-Freie über den Ministerialen standen, den "Ur"adel bescherten. Das Kürnberger Wappen konnte nur im Geiste jener Zeit verstanden und "gelesen" werden: der Weibader ("wip-are") verdarg die "wipare" (ahd.), die "Weberin". Jeder Wissende wuste, daß die Schicksalswederin die "Torne" war, die im alten "Torinberga" ühre Kultstätte hatte. Guido List, der Dielverkannte, der sich in seinem dunklen Drange des rechten Weges aber stets wohldewusst war, hat nun in dem eingangs genannten Werke auf Grund altgermanischer Sprachforschung und mittelalterlichen Geheinwissens auch die edle Herolds"kunst" eingehend erörtert. Es wird sicher auch den einen oder anderen Jünger dieser "Kunst" interessieren. Ich kann es nur jedem zum Studium angelegentlichst empsehlen. Der Weg, den List zur Erkenntnis betreten, scheint mir der rechte; er saßt die Wappenkunst als eine alte Vilderschrift (deutsch.) "Hieroslyphis") aus, die siene alte Vilderschrift (deutsch.) "Hieroslyphis") aus, die streng geheim gehalten wurde. Ihm ist en ücht gleich, welche "Heroldsbilder" der Schild zeigte. Das scheint mir auch viel wahrscheinlicher, daß selbst mit den "Heroldsbildern" etwas Vestimmtes gesast werden sollte, als wenn glauben gemacht wird, die Schilde seien ohne Gedanken bald senkrecht, bald schräg geteilt und gefärbt worden, wie es dem "Wappenherrn" beliebte. Ich möchte hier nicht aus Eisten vorläusig eingehen; dach hat mich 3. V. interessiert, daß List darauf hinweist, wie der slawische Osten abhängig auch von der Heroldskunst der Flawische Osten abhängig auch von der Heroldskunst der Flawische Osten wer estiet, daß List darauf hinweist, wie der slawische Osten abhängig auch von der Heroldskunst wersen sollten war, wie sich dort — gewissernaßen seelenlos und versteinert — germanischen und Wappenbilder mit germanischen Lamen erhielten.

Wie die alten Tempelherren, an deren Stelle zum Teil die das verschränkte Doppel-Spishakenkreuz führenden Johanniter traten, ihre Neugründungen nach der Sonne, dem Udler oder Uar — der nicht der Sonne weicht — als altem Symbol der Sonne, nannten (vgl. Sonneberg, Urnswalde usw.), so erhielten sich altarische Aberlieferungen unerkannt.

Das eigenartige ist, daß gerade diejenigen, die sich der Pflege mancher Aberlieferung rühmen, kaum ahnen, welche Schätze sie bergen. Das Listsche Werk, das über 1000 Abbisdungen und über 400 Seiten Text enthält, wird allen, die auch für neue Unschauungen zugänglich sind — selbst wenn sie in Einzelheiten abweichen — viel Unregung bieten. Und was in Treue geborgen in uraltem Weistume, sei verkündet von ihm allen, die verstehen und wissen wollen. Wann wird die Zeit kommen, daß die Deutschen ihre Kräfte erkennen und nicht auf die schwarzgelocken Orientalen zu harren brauchen, die ihnen angeblich "während der Kreuzzüge" (bei Wappensten lacht man sonst während der Kreuzzüge" (bei Wappensten lacht man sonst über diese Datierung) die edle Kunst der Herolde gebracht haben sollen. Die Synnbolik, auch der Wappen, ist eben älter und arischer, wie man uns lehren will.

Bie Unverfässchten Beutschen Worte (Wien) Heft 11 vom 1. februar 1911, schreiben: Die Bilderschrift der Ario-Germanen (ario-germanische Hieroglyphik) von Guido Cist, mit über 1000 figuren, mehreren Textabbildung, drei Taseln und dem Bildnisse des Verfassers. Wien, Verlag der Guido von List-Gesellschaft, in Kommission bei C. f. Steinacker in Leipzig 1910. (424 S.)

Jede Schrift Gu i do C i st s ist ein Ereignis, eine Bereicherung unseres Wissens hinsichtlich der altgermanischen Kultur. Über mehr noch als in allen bisherigen Werken Lists ist uns diesmal ein Ganzes geboten, bei erschöpfender Fille gute Abersichtlichkeit über den außerordentlichen Formenreichtum der ario-germanischen Bilderschrift. Wer disher in der Heraldis nur eine Spielerei erblickte, erkennt nun die germanische Heroldskunst als eine weisheitsvolle Weltanschauung in Bildern, Zeichen und figuren. Wer die 692 Figuren enhaltenden Caseln erst einmal ausmerksam durchblättert, wirdsich ihrem Jauder nicht so leicht entziehen können, zumal List jede figur mit der ihm eigenen Kürze und Originalität im

Texte zu deuten weiß. Nicht minder wichtig sind besonders für den theosophisch Vorgebildeten die drei tabellarischen Abersichten über die Bedeutung des Tierkreises, der Zwölfzahl, der Vierheiten sowie des ario-germanischen Götterkreises, welche mit den allbekannten theosophischen Caseln im wesentlichen übereinstimmen. Mit Spannung wird nunmehr jedermann den Abschluß der Listschen Lehre, "Das Geset Ursprache der Arier", erwarten, welches Werk uns erst den Schlüssel zur Listschen Wortdeutung bieten soll. — Das besprochene Werk sollte in keiner deutschen Kamilie sehlen h. Me ver.

usw., usw., usw.

### Ausjug aus der Festrede

zur feier von Guido Lists 60. Geburtstag, gehalten von Herrn friedrich O. Wannieck (der ungekürzte Wortlaut dieser Rede befindet sich in G.-C.-V. Ar. 4 "Völkernamen usw." Seite 108 ff.).

Wiederholt im Caufe der Geschichte hat das deutsche Volk, geführt von Gelden des Geistes und des Schwertes, verfucht, die fesseln abzuschütteln und zu einer weseneigentumsichen, aus den Ciefen der Volksfele quillenden Kultur zu gelangen, doch war es die jetzt immer auf halbem Wege stehen geblieben, denn es hatte die Grundlage gesehlt, die wahrheitsgetreue Kenntnis der deutschen Vorgeschichte, das Wissen von dem heiligen Ahnenerbe, das man den Deutschen geraubt und deffen Wiedergewinnung unferer neuesten Zeit vorbehalten blieb.

Guido von List war es vorbehalten, die Arbeit der Germanisten zu krönen durch die Entdeckung der Escterik des Germanentums, durch Auffindung einer erhabenen Philosophie und Geheimlehre, welche den Symbolen der ger-manischen Mythen und Skaldendichtungen zugrundelag und

deren Hauptlehrfätze durch die Urbedeutung der Runen und

anderer germanischer Heilszeichen sestgelegt waren. Durch Lists Arbeiten ist somit erst die religiös-metaphysische Grundlage gegeben für die Bestrebungen der großen deutschen Kulturbewegung, die es sich zum Tiele setzt, alle Gebiete unseres kulturellen Lebens mit deutsch-germanischem Geiste zu erfüllen, mit deutscher Wesensart zu durchdringen und die Kenntnis der Entwicklungsgeschichte des Deutschtums in den Mittelpunkt unferer Bildung gu ftellen.

In der Stoerik des Armanismus, wie List sie darstellt, dürfen wir die uralte Weisheit der arischen Mutterrasse ansprechen, die nach unserer bisherigen Kenntnis ihren höchsten philosophischen Ausbau im alten Indien gefunden

hatte. Eine Zeitlang hatte es auch den Anschein, als ob wir uns nach Indien wenden müßten, um zu einer unserer Wesensart angemessenen Weltanschauung zu gelangen, nach der das deutsche Volk während der Jahrhunderte seiner Unterjochung und Knebelung durch fremden Geistes- und Gewissensg vergeblich gerungen hatte, und führende Geister versprachen sich eine neue "Tenaissance-Periode" vom Studium der Sanskrit-Literatur.

List gebührt nun das ungeheure, nicht abzuschätzende Verdienst, den Nachweis erbracht zu haben, daß wir im eigenen Cande, in den heiligen Uberlieferungen unseres eigenen Volkes das Gold urarischer Weisheit und die Elemente einer Weltanschauung zu finden vermögen, die geeignet sein wird, die folange vergebens erstrebte Berfohnung zwifden Wiffen und Glauben herbeizuführen und die höchsten Bedurfniffe

unseres Geistes zu befriedigen. Das dunkle Bewußtsein von jener geistigen Enteignung, der alles zum Opfer fiel, was das germanische Altertum an Kulturwerten befaß, und die Sehnsucht nach befferen, barmonischeren Zuständen hat in dem deutschen Dolke stets fortgelebt und ihren Ausdruck gefunden in den wundervollen zur feier von Guido Lift's 60. Geburtstag.

Sagen von Göttern, Königen und heerführern, die in Bergen

Sagen von Göttern, Königen und heerführern, die in Bergen schlasen und dereinst erwachen werden, wenn die Not am höchsten gestiegen, um ihr Volk zu retten und einer glücklicheren Jukunft entgegenzussühren.

Wiederholt im Laufe der Geschichte hat die Not im deutschen Volke einen solchen höhepunkt erreicht, daß der fortbestand deutschen Wesens und deutschen Geistes ernstlich gefährdet schien und stets war dann der rettende held erschienen, der zur rechten Zeit das rechte Wort zu sprechen und die rechte Cat zu wirken wußte.

Unch in Neister List müssen wir eine solche Verkörperung des Schutzgeisses unseres Volkes erkennen, die uns zur rechten Zeit gesendet wurde, um uns Erkenntnisse zu geben, deren wir bedürsen, zur Lösung der uns Verdorssehenden Kulturaufgaben.

aufgaben.



tische.

Druckfehler.

### Drudifehler=Bergeichnis.

Seite 48 Zeile 8 von unten lies richtig: luguria statt falsch: lugaria.
Seite 48 Zeile 7 von unten lies richtig: avaritia statt falsch: avaricia.
Seite 48 Zeile 4 von unten lies richtig: avaritia statt falsch: lugaria.
Seite 48 Zeile 3 von unten lies richtig: avaritia statt falsch: avaricia.
Seite 77 Zeile 4 von unten lies richtig: Psanzstätten statt: Psanzstätten

Seite 90 Seile 1 von unten lies richtig: Ingsoonentum statt falsch: Istsoonentum.

Seite 105 Seile 1 von oben lies richtig: patrizissche statt falsch: patrio-

# Die Zwälfheiten.

|                                        | 1                           | 2                                  | 3                                                                                                              | 4                                                                                                | 5                           | 6                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                           | 8                                              | 9                                    | 10                                 | 11.                                                                                                                 | 12                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Monats=<br>namen                       | Hartung<br>Jänner           | Hornung<br>Februar                 | Lenzmond<br>März                                                                                               | Ostarmond<br>Upril                                                                               | Mai                         | Brachet, Hul-<br>mond, Linding<br>Juni                                                                                                         | Heuert, Heus<br>mond, Juli                                                                                                                                                  | Aust<br>August                                 | Scheiding<br>Herbstmond<br>September | Winmond,<br>Gilbhart, Of-<br>tober | Nebelung,<br>Caubris, No-<br>vember                                                                                 | Hillingmanot,<br>Julmond, De"<br>zember                                    |
| Himmels=<br>zeichen                    | == Waffers<br>mann od. Urne | )( Fische                          | γ Widder                                                                                                       | 8 Stier                                                                                          | 🛮 Zwillinge<br>Uff u. Embla | G Krebs                                                                                                                                        | A Löwe                                                                                                                                                                      | 11p<br>Jungfrau                                | <u>n</u> wage                        | m Storpion                         | \$ Schiitze                                                                                                         | る Steinbod                                                                 |
| Sonnenhäufer<br>oder Götter-<br>burgen | Alfheim<br>Albheim          | Walastialf<br>Wölbschelf           | Söckwabeckr<br>Sturzbach                                                                                       | Gladsheim<br>Glanzheim                                                                           | Crymheim<br>Brausheim       | Breidablick<br>Breit- od: Weit-<br>blick                                                                                                       | Himmingbiörg<br>Himmelsburg                                                                                                                                                 | Volkwang                                       | Glitnir, Gleiß-<br>ner, Gleitner     | Noatun<br>Nauheim                  | Widi, Widars<br>Waldburg                                                                                            | Ydallir<br>Eibenthäler                                                     |
| Monatsnamen<br>des Wuotan              | Ulfator<br>Ullvater         | Arian<br>Herian                    | Nifar                                                                                                          | Hnifudr                                                                                          | fiölnir                     | Øsfi                                                                                                                                           | Omi                                                                                                                                                                         | Biffindi                                       | Vidrir                               | Svidrir                            | Svidur                                                                                                              | Jalfr                                                                      |
| Urio-germ.<br>Monats-Gott-<br>heiten   | freyr, froh,<br>Har, Herr   | Wali                               | Saga<br>(Freya)                                                                                                | Wuotan                                                                                           | Stadi<br>Schade             | Baldur                                                                                                                                         | Heimdallr<br>Heimdold                                                                                                                                                       | freya                                          | forfette .                           | Miord<br>Mord                      | Widar                                                                                                               | uller, Wuller<br>Waller                                                    |
| Briechische<br>Monats-Gott-<br>heiten  | Here                        | Poseydon                           | Pallas<br>Uthene                                                                                               | Uphrodite                                                                                        | Phöbos<br>Upollon           | Hermes                                                                                                                                         | Zeus                                                                                                                                                                        | Demeter                                        | Hephaistos                           | Ures                               | Urtemis                                                                                                             | Heftia                                                                     |
| Römische<br>Monats-Gott-<br>heiten     | Zuno                        | Neptun                             | Minerva                                                                                                        | Venus                                                                                            | Upollo                      | Merfur                                                                                                                                         | Jupiter                                                                                                                                                                     | Ceres                                          | Dulfan                               | Mars                               | Diana                                                                                                               | Desta                                                                      |
| Hebräische<br>Monats-Engel             | Gabriel                     | Barchiel                           | Malchidiel                                                                                                     | Usmodel                                                                                          | Umbrial                     | Muriel                                                                                                                                         | Derchiel                                                                                                                                                                    | Hamaliel                                       | Zuriel                               | Barbiel                            | Udnachiel                                                                                                           | Hanael                                                                     |
| Zwölf<br>Upostel                       | Matthäus                    | Jakobus der<br>Jüngere             | Matthias                                                                                                       | Chaddaus                                                                                         | Simon                       | Johannes                                                                                                                                       | Petrus                                                                                                                                                                      | Undreas                                        | Bartholo:<br>mäus                    | Philippus                          | Jakobus d.<br>Ültere                                                                                                | Chomas                                                                     |
| Zwölf<br>Edelsteine*                   | Hyacinth                    | Umethyft                           | Jaspis                                                                                                         | Saphir                                                                                           | Smaragd                     | Chalcedon                                                                                                                                      | Karneol                                                                                                                                                                     | Onig                                           | Chryfolith                           | Uquamarin                          | Copas                                                                                                               | Chrysopras                                                                 |
| Zwölf<br>Edelsteine**                  | Kristall                    | Saphir                             | Sardonyg                                                                                                       | Karneol                                                                                          | Copas                       | Chalcedon                                                                                                                                      | Jaspis                                                                                                                                                                      | Smaragd                                        | Beryll                               | Umethyst                           | Hyacinth                                                                                                            | Chrysopras                                                                 |
| Zwölf Edel-<br>fteine***               | bringt Eintracht            | ftand, gibt liraft, die geheimften | fchent). Er<br>macht furchtlos<br>u.unerschroden,<br>benn Gottes<br>Bilfe ift stets bei<br>ihn. Stamm:<br>Dan. | Aubin (Odem)<br>Er foll den<br>Abortus der<br>Weiber zu<br>heilen vermö<br>gen, Stamm:<br>Auben, | Byacinthus(No               | Onyr (Scho-<br>ham, metate-<br>fich: Holdem)<br>Er erwirft fei-<br>nem Befiger<br>Gunft bet Got:<br>und Menichen<br>Stamm: Jasept<br>(Manafie) | Spacinth (Char-<br>fchifch). Er<br>beings Heilung<br>den erkranften<br>Eingeweiden u.<br>Magen; jeder d.<br>ihn trägt wied<br>recht lang und<br>fchlant. Stannm:<br>-Uffer. | Chryfolith<br>(Pit' dah). Ex<br>foll die Macht | die Befundheit ber Menfchen u.       | Berzbefleme                        | Umethyst (Sche-<br>bo). Er stärft<br>ben Menschen<br>in Kämpfen u<br>allen bedrochter<br>Eagen. Stamm:<br>Naphtalim | verleiht Tapfer<br>feit zur Be-<br>fäntpfung aller<br>Jeinde. Stamm<br>Gad |
| Pflanzen                               | Dracontea                   | Uristolochia                       | Elelisphafos<br>Klee                                                                                           | Peristereon<br>orthios                                                                           | Peristereon<br>hyptios      | Symphitum<br>Farnfraut                                                                                                                         | Cyclaminos                                                                                                                                                                  | Calamiatha                                     | Scorpiuros                           | Urtemisia                          | Unagallis<br>Ulraun                                                                                                 | Cagathum,<br>Weihnachtsrof<br>(Helleborus                                  |
| Bäume                                  | Kreuzdorn                   | Ulme                               | Salweide<br>Ölbaum                                                                                             | Myrte, Ros-<br>marin, Birte                                                                      | Lorbeer,<br>Esche u. Erle   | Haselnuß<br>Einde                                                                                                                              | Еіфе                                                                                                                                                                        | Upfel<br>Föhre                                 | Burbaum<br>Buche                     | Uhorn<br>Eybe                      | Palme<br>Fichte                                                                                                     | Tanne                                                                      |
| Dögel                                  | Pfau                        | Schwan                             | Eule                                                                                                           | Canbe                                                                                            | Kahn                        | Storch (Ibis                                                                                                                                   | 21dler                                                                                                                                                                      | Sperling                                       | Gans                                 | Specht                             | Rabe                                                                                                                | Reiher                                                                     |
| Ciere                                  | Schaf                       | Pferd                              | Ziege                                                                                                          | Bod                                                                                              | Stier                       | Hund                                                                                                                                           | Hirsch                                                                                                                                                                      | Schwein                                        | Efel                                 | Wolf                               | Hirschkuh                                                                                                           | Löwe                                                                       |

| Capri III.                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seichen                                                                                                                         | $\triangleleft$                                                              | ∀                                                                                       | $\triangleright$                                                                                                          | ₽                                                                                            |
| Elemente                                                                                                                        | feuer 🕀                                                                      | Cicht, Euft 🛇                                                                           | Wasser 🛞                                                                                                                  | Erbe + X                                                                                     |
| Elementarheime (Räume)<br>ariogernantide<br>griechide<br>römide<br>biblide theonid                                              | . Mufpilheim<br>Cyphon<br>Cartaros<br>Elohim<br>Satan (Hölle)                | Afenheim<br>Olympos<br>Olymp<br>Elion<br>Zalmavat (Schatt. d. Cod.)                     | Afenheim Wanenheim<br>Olympos Oceanus<br>Olymp Harim<br>Effin Harim<br>Admant (Sepati d. Cod.) kendathan, Stiffu Schifful | Manaheim, Mitgart<br>Gaea<br>Cerra<br>Paradies<br>Behemot, B'ar Sahat                        |
| Elementar-Götter oder.<br>Geifter<br>megarmanische<br>griechtische<br>ebnische (Engel) theonisch<br>ibilische (Engel) theonisch | Surtur<br>Uranos<br>Saturn<br>Secuph                                         | Wnotan<br>House<br>Jupiter<br>Cherub<br>Yanzel                                          | Mimir<br>Pofeydon<br>Aepfun<br>Charfis<br>Usael                                                                           | Ymir<br>Gaia<br>Cellus<br>Uriel<br>Mehazael                                                  |
| Himmelsgegenden<br>ariogermuniste zwerge an den<br>himmelshörnen<br>bibliste Exenael der Himmels                                |                                                                              | West<br>Westrie                                                                         | Mord<br>Mordei                                                                                                            | Silò<br>Subri<br>Itrie                                                                       |
| eden theonisch<br>biblische Erzteufel der Himmels-<br>eden denonisch                                                            | Uluquel                                                                      | Paymon                                                                                  | Egye                                                                                                                      | Итаутоп                                                                                      |
| Jahreszeiten ariogerm.                                                                                                          | Sommer                                                                       | Frühling<br>Oftarn (Canzo, Cangis)                                                      | Winter<br>Jul                                                                                                             | Herbst (Spätling)<br>Herbist                                                                 |
| Tageszeiten                                                                                                                     | Morgen                                                                       | Abend (Under)                                                                           | Mitternacht                                                                                                               | Mittag                                                                                       |
| Licondesphalen theonila<br>dimonifa                                                                                             | <b>X</b>                                                                     | <b>&gt;</b>                                                                             | <b>1</b> 0                                                                                                                | •                                                                                            |
| Mondesphafen i. d. Glyphen                                                                                                      | S balf half bar = hervorfommendes &c. ben; neue Eründung ▶) haren ➤ frruedal | S half balf bar = Derfinfendes Eeben < ( Sichel, libhala < fyrbol                       | S bur half ball—66- burt (Entlichung) half verhällt. And- geboren.  A tr                                                  | O haf bor ball — halbe<br>Gebart verhäll<br>(Baffarb, Balg).<br>V. U. ferr<br>Y. Man (Mond). |
|                                                                                                                                 | †                                                                            | Jetng, Wan                                                                              | X = Prmon, P                                                                                                              | . Prnton, Prntin, Wendhoen<br>\$\rightarrow \text{Ingo, Ingfo}                               |
| Symbolische Ciere<br>axio.germanisch                                                                                            | Löwe<br>Drache                                                               | Abler (Phönix) achtflißiges oder aeflügeltes Pferd                                      | geflüg                                                                                                                    | Stier<br>Yauf                                                                                |
| " Hirschelde<br>griechtsche<br>römische                                                                                         | Dain Sweig, der<br>Abstammende<br>Söwe<br>Eöwe                               | Durathror: der aus<br>dem Ur Hervor-<br>fommende<br>Udler, Kippogryph<br>Udler, Degalus | Owalin — der<br>Iweifache<br>Kydra, Hippokamp<br>Wafferschlange                                                           |                                                                                              |
| biblifche<br>Evangeliften und deren<br>Symbole                                                                                  | Cowe<br>Martus: gestügelt. Cowe                                              | !-                                                                                      | Matthäus: geflügel                                                                                                        | Kalb (goloenes Laub)<br>Lukas: Ochfe                                                         |
| Cemperamente                                                                                                                    | Cholerifc                                                                    | Sanguinifф                                                                              | Phlegmatifd                                                                                                               | Melancholisch                                                                                |
| Ströme der Edda theonifch, ", des Paradieles ", der Unterwelt                                                                   | Pison<br>(vier Milichtedme)<br>Phlegethon                                    | Gihon<br>Cocitus                                                                        | Uuthumbla<br>Elivagar<br>Slidur<br>Hidefel<br>Skyz                                                                        | Phrai<br>Acheron                                                                             |
| Aunen                                                                                                                           | is, id, as, ans, der<br>Eine                                                 | bar \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                               | balf<br>  faraf                                                                                                           | — tel<br>1. fal                                                                              |

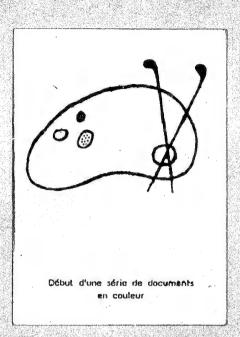

# Guido-List-Bucherei.

Berausgegeben von der Guido-von-Lift-Gefellichaft more ju Wien IX., Bleichergaffe Nr. 18. 00000

Fur ben Buchhandel E. F. Steinacker in Leipzig.





it der Beröffentlichung der Guido-List-Bücherei verfolgen wir zwei nahe verwandte und erreichbare Ziele.

Wir wollen erstens die Forschungsergednisse Gnido Lists in geschlossener Folge einem größeren Publikum zugänglich machen.

Bir wollen zweitens die Freunde dieser Anschauung nieder erstens Bainner eines Mannes scharen, der im Verein mit trenen Volksgenossen Bestimmt ist, die arlo-germanische Weltanschauung wieder erstehen zu sassen, sowie anschauung wieder erstehen zu sassen, sowie anschauung wieder erstehen git sassen, sowie undeligen Tanditionen der Ariek, von von denen Ale Kusturen der Erbeitigen Tusaussingen von behehm, und die wir als das Mustervolk der entspräsischen Wölkerschasten anzhrechen können.

Bir brauchen eine Weltanschauung, die unserem Denken und Empfinden entspricht, die alles Neue an seinen Play stellen weiß und alles Alte mit dem heitigem Geschlo der Ehrsurcht als die Grundseste des Ganzen erhält. Diese Weltanschauung ist die unserer arischen Vorlahren, die uns nur getrüch wurde durch den farbigen Einschlen und des Erweckers, dann erwacht sie zu neuer Kraft und der germanische Vorlahren, die aber in ihrem Kern noch in uns sehn der germanische Frischung wird mit wunderdarer Perffärung unspress Lebens andrechen.

Dieser Erweckers, dann erwacht sie zu neuer Kraft und der germanische Frischung wird mit wunderdarer Arerstang unspress Lebens andrechen.

Dieser Erwecker der ist Guido List.

Seine eminente Kenntnis der alten artschen Traditionen in Schriftum und klocken der ihn im jeder Weise die Möglichkeit, alle Gebiete der Kedenschlungen mit dem Gesse Ariertum zu durche der Fischen Schwischen und doch so deweiskräftigen Theorien durchgesstigen ein sonst so harerial, daß man mit stetig gesteigerter Austmerken ein sonst 12

famteit feinen Entwicklungen folgt. Es ift eine jenet feltenen Derfonlich-teiten, Die wir mit dem Chrennamen belegen:

### Erzieher zu deutscher Bildung!

Erzieher zu deutscher Bildung!

Uber den Inhalt der zunächst in Ansstüdt, genommenen Schriften sei folgendes erwähnt:

Nach dem von Gnido List gesundenen Gesete, daß der Arier nur das glaubte, was er intnitiv als Wahrteit erkannt hatte, und diese Erkenntniswissen folgerichtig auch aussehere wie erkannt bate, und diese Erkenntniswissen folgerichtig auch aussehere wie fein ganzes Leben als ein gottenticht eine isoliert sehende Lebenstegel, die wie hente, wenig oder gar nicht im praktischen Leben beodachtet wurde, sondern sie durchtefte und regeste die Lebensschung des Wolkes in der Gesamtheit wie die zebens Schwing des Wolkes in der Gesamtheit wie die zeben Schwing des Wolkes in der Gesamtheit wie die zebes Einzelindividums im Besondern, und kam in allen össentlichen wie privaten Einrichtungen zum Ansdrucke.

Das "Runengedeimnis" macht uns mit der in der arischen Runnenschrift enthaltenen tiefen Symbolis vertraut. Wie lernen stammen, zu welch frästiger Lebensphilosophie sich die Krio-Germannen im Runnenschwicht entwickelt hatten. Dier legt List bereits die erssen Alge seiner genialen Namens und Wortbeutung vor. Er hat in einer gestwolken Oreisachen Deutung ein Geseh der Sprache und der Phychologie entbeckt, das uns ganz unerwarter und herraschende Wischen Dreisachen Deutung ein Geseh der Sprache und der Phychologie entbeckt, das uns ganz unerwartere und herraschende Wischen Dreisachen der Verleit der Gesehe lehrten, verdreiteten und sehe Läufter in das Werden der Wischelfe Gesehe lehrten, verdreiteten und sehen Leigen. Lesteres sist als das Wicksischer zu gesehen ber Allensen Verleit des Gesehen aus gestunder Gesehen der Verleit diese Abstelle zu gestene hat.

So leitet das zweite Känddehen sinnvoll und mit wohlempfundenem Beduftnis zur "Rita der Hrio-Germanen" über, in welcher Guido list mit wahrem Verleit geschung des arien des kerchen der eine Verleitsche geschung der keine Phantassehigen geschen uns gelunder Genich der eine Verleitsche geschung der keine Phantassehilchen kent der erkanten von der Verleitschle

Bahnen weiterschreiten muffen. Biele erlauternde Junftrationen fcmucken

Bahnen weiterschreiten muffen. Biese ersauternde Mustrationen schmucken biesen Band.
Westche Geheimusse und durch die Deutung der Wölker und Ortsnamen Germaniens erschlossen werden, ersahren wir im vierten Bandchen
"Die Uölkernamen Germaniens und deren Sinndeute." hier ist sast
alles Neuland und Goldland, was List gefunden hat. Ihm erzählen
Namen ganze Austruen. List segt hier den Grundsstein zu einer neuen
Bolterchistorie.

Besterhistorie. Die ariogermanische Bilderschristst bringt Mide Lists epochemachenden Forschungsergednisse auf dem Gebiete der Hieroglyphit der Germanen in erschöpsender Weise mit zahlreichen Abbistoungen zur Veröffentlichung und dietet damit den Schäffel zur Edstung nur Veröffentlichung und dietet damit den Schäffel zur Edstung nur Verüngen der Wappen jeder Vattung, besonders aber der Famitsenwappen. Da die Ermanenschaft in dieser Victorischrist in geheimnisvoller Weise die Erinnerung an besondere Ereignisse wappenmäßig verdorgen hat, werden diese Edsungen und Lesungen — despiders der Famitsenwappen — höchst wertouse Aufschässe dier so manchen noch unausgeklärten Fall der Geschichte ergeben. Nicht nur der Hernaldier und Genealoge im allgemeinen, sondern übersaupt jeder Wappensperr im Gesonderen, wird diese Nr. 5 der "Guido-List-Bücherei" gewiß mit Frende begrüßen.

Heraldiker und Genealoge im allgemeinen, sondern überhaupt jeder Wappenberr im besonderen, wird diese Nr. 5 der "Guido-List-Bucherei" gewiß mit Freude begrüßen.

Aber das Hauptwerf der Sammsung wird das sechste Bandchen sein: "Das Gesetz der Ursprachen der Arier". Was in den vorhergehenden Heften verteilt der die alten nur im Umriß gegeben werden konnte: daß die Akunen die Ursprache der Arier das sie und neuen Kulturiprachen sich entwickelten, vom Sanskrit angesangen, das bearbeitet hier List mit einer verblissenden Meisterschaft zu einem geofartigen geschlossenen System der Syrache sind etwas gänzlich Reues und dabei so eineuchsend und die Geheinmisse der Symbolik der Anzierungen und Werdegese der Sprache sind etwas gänzlich Reues und dabei so eineuchsend und die Geheinmisse der Symbolik der Anzierungen und kerden, der Geheinschaft der Gewordenen mit einem Schlage als ein wunderbares harmonisches Ganze erscheint, durchpulsk von dem derscheinschen, der Sprachen, dem Einstehen, dem Sein und Vergegben zu neuem Enskehen.

Die solgenden "Geheimzeichen, Hieroglyphen, Symbole, Kriebender Kreibenachen, Werderunger, Bauhütte, Freimanrerei und Berwandtes", "Templer, Kitter», Mochafe und Vonnenorden", "Lagadomm", "Saldbala und Urmanismus", "Kosenkeuger, Bauhütte, Freimanrerei und Berwandtes", "Templer, Kitter», Mochafe und Vonnenorden", "Fang und Rechtsaltertumer" die "Atrmanenschaft" ausbauen sollen "Die ariogemanische wietere Lüsgesstaltungen der Armanenschaft und der von diese allegebilderen Bistine, die Baudden "Die ariogemanische Wichter ausgebildberen Bistine, die Baudden "Die ariogemanische Wichter ausgebildberen Bistine, die Baudden "Die ariogemanische Wichter und Saudersfaute, Weise und Horder und Saudersfaute, Weise und hilbrischepoterischer Beziehung", "Bauher und Bautgestalte, Weise und Schwarze Angei" Magei und Occulses in der Vernakenschaft und ber von deltegenden", "Bageiche und beren verkalte Sinnbeute" und vieles andere.

So ware dem mit der Berdfentlichung diefer Schriften der atiogermanischen Bewegung, die in den weitesten Areisen unseres Wostes sich zu regen beginnt, ein bewonfter Aufang gesest und ein Bentrum geschaffen, nm das sich die Anhänger dieser Weste und Bebenkanschauung scharen können. Um in alle Areise dringen zu können, bitten wir um die tätige Mitarbeit unserer Freunde und Außanger. Man verteite diesen kleinen Prospekt und seude uns die Abressen von uns unbekannten Anhängern des ariogermanischen Gebankens. Nicht zurück zum Ariertum sehren wir sondern

### binauf zum Ariertum!

Damit ist aber das Borhaben der "Guido-List-Bucherei" noch tauge nicht erichhoft, da die "Guido-von-List-Gesellschaft zu Wien" die Geantausgade samtlicher Werte Midde List hand num entsich die Renausgade seiner nach Sunderten zählenden, meist sehr wertvollen Abhandlungen und Estays beabsichtigt, welche in den gelesensten Zeitschriebt und Freierichs im Verlaufe der leizten deisig Jahre erschienen und größernetits nicht mehr erhältlich sind. Genst diesen nud größernetits nicht mehr erhältlich sind. Genst diesen Menlagen der zahlreichen vergriffenen Buchausgaben seiner Schöbfungen im Rahmen der "Guido-List-Bicherei" erscheinen, um damit dem gepfanten Vergemben der Geliebt einer sämtlichen Werte gerecht zu werden. Demgemäß erscheint die "Guido-List-Acherei" in drei Sonderreisen, umd zwar: 4. Reiße: Forschungsergednisse; 2. Reiße: Dichtungen, erzählenden und branatsschen zuhalsse, und 3. Reiße: Aichtungen, erzählenden und dramatsschen Zuhalses, und 3. Reiße: Aichtungen, erzählenden und dramatsschen Zuhalses dieder Wundereisen in Reudrucken. Toshem wird aber seder Band der "Guido-List-Bücherei" ein sich abgeschlossenes Banzes bisden und durch den Buchhandel einzeln käussich für das erste Jahr Verössentichungen im Umschafte Jahren sedod, erweisert werden sollen, um etwa vierzig Druckbogen in den solgenden Jahren zu erreichen.

Mitglieder der "Guido-von-List-Cesellschaft" zu Wien er-halten sämtliche im Verlage der Gesellschaft während der Dauer ihrer Mitgliedschaft erscheinenden Ausgaben der Guido-List-Bücherei kostenlos zugesandt.

Die Mitglieder der Gefellichaft unterscheiden fich in Stifter, Grunder und ordentliche Mitglieder, und zwar (§ 7, 8, 15, 19):

Grinder und ordentiche Mitglieder, und zwar (§§ 7, 8, 45, 19):
Stifter find folde, welche einen einmaligen Stiftungsbeitrag von mindeftens Kronen 200.— leisten. Gründer sind solche, welche der Gesellschaft einen Betrag von mindestens Kronen 200.— als untubdared Darlehen bewilligen, unter Anwartlichaft der früheren Ligung diese Darlehens, falls sich bei der Geschäfteführung verfügbare Überschüse biefür ergeben. Bei böhren Beträgen gelten Kronen 200.— als Einheit, auf welche Sinheit se eine Stimme und je ein aussendes Exemplar der Geschichaftsberöffentsichungen entfällt.
Ordentsiche Mitglieder sind solche, welche einen jährlichen Beitrag von Kronen 10.— leisten.

Anmelbungen jur Mitgliedichaft find an ben Vorstand der "Guido-von-Lift-Gefellschaft zu Wien", IX., Bleichergasse 18, zu richten. Gelbsendungen erbitten wir an die gleiche Abresse oder an bas Konto ber Lift-Gesellschaft Rr. 100202 ber f. f. Postiparkassa in Wien.

Bestellungen burch ben Buchhandel nimmt jede Buchhandlung

Bieber find von der "Guido-Lift-Bucherei" erfchienen:

1. Reihe, Forfdungsergebniffe.

(Bis jest erfdienen:)

Rr. 1. Das Gebeimnis der Runen. Mit 1 Safel. Mt. 1.50, K 1.80 , 2. Die Armanenschaft der Ario-Germanen. . 1.50, . 1.80

" 3. Die Rita der Ario-Germanen. Illustriert. " 3.60. " 4.40

### (In Borbereitung :)

" 4 Die Völkernamen Germaniens und deren Sinndeute.

"5. Die ario-germanische Bilderschrift, Die fieroglyphik in der fieraldik als Schlüssel zur fosung und fesung der Wapper. Wit zahlreichen Abbildungen Unentbehrlich für fieraldiker und Genealogen.

" 6. Das Gesetz der Ursprache der Arier.

Wien, im Janner 1909.

Fur ben Borftand der Guido-von-Lift-Gefellichaft gu Bien :

Der Prafident:

Der Schriftfuhrer:

F. D. Wannied m. p.

Richard Widenhaufer m. p.

### Stifter der Guido-von-List-Gesellschaft zu Wien:

herr Friedrich Bannied, Großinduftrieller in München.

" Friedrich D. Bannieck, Gutsbesiger, Gut Seibeteberg, Doft Guratefelb bei Amstetten, Riederbsterreich.
Berein "Deutsches Saus" in Brunn.

herr Chuard Loreng Loreng-Mener, oftinbifcher Sandelsherr Samburg. Fran Architeft Margarete Endwig in Munchen.

herr hermann Tietgens, Großhandelsherr in hamburg.

" Geheimrat E. DR. von Unruh in Friedenau-Berlin.

Die "Buido - von - Lift - Gefellichaft ju Bien" gahlt gegenwartig 56 Unterzeichner ihres erften Aufrufes vom Oftober 1907, 12 Chren-mitglieder, 6 borrespondierende und etwa 150 ordentliche Mitglieder.

Rachfolgende Berte feien allen Freunden der Forschungsergebniffe Guido Lift's auf bas angelegentlichfte empfohien, da in felben das Birten. Guido Lift's anerkannt und in feinem Sinne angewandt und weitergebaut erscheinen.

### Hugurenbriefe von Ernit Freiherrn v. Wolzogen,

Berlin, 1908. F. Fontane & Comp. 80. XII u. 161 Seiten.

Berlin, 1908. F. Fontane & Comp. 8°. XII u. 161 Seiten.
Inhalt: Mohltater ber Menschieft S. 1. — Das ungereimte Jahrbundert S. 13. — Fromme Aurpfuscher S. 23. — Sequeller Idealismus S. 39. — Die Pauler S. 75. — Der Austurwert des Wises S. 87. — Roms Rache - oder der Segen des Ehrlistentums S. 103.—161.
Huszüge aus den «Hugurenbriefen»: Seite 119: "... Nun ist es erst in allerjüngster Zeit einem ausgezeichneten Philosogen und überaus phantasserichen Gelehrten gelungen, dieses Geheinunis der Aumen, wenn auch nicht endgittig und einwandfrei, zu then, so boch in einer Weise aufzuhellen, daß auf die dunkelten Sdalieber ein ganz neuen Frundlähen, die dieser Gelehrte aufftellt, offenbart sich und in dem gelamten, altgerman. Denken und Fühlen, in den resigiösen Vorstlungen, wie in Sitten, Gebründen, Rechtsauschaunngen eine Folgerichtigkeit und eine Gedankentiele, die nur höchste Verwuderung ausöbsen kann. Dieser Gelehrte list Guido von leist in Wien.

1. Und ungelehrte Leute, die mit weniger Mühe ein auschauliches Kulturbist unserer heidusschen Vorzeit ist sich ausgehen wolken, werden auch seinen Romanen "Carnuntum" und "Pipara" mehr sernen, als aus den Komanen von Festg Dahu."

Und und baut der Verfasser auf den weiteren vierzig Seiten die und derwante Wossen der Stemanen der der den den weiteren vierzig Seiten die und betaunte Armanenlehre Guido List's weiter auf und erweitert sie — und darauf wossen wir ganz besonders aufmerkfam machen — auch auf mustatisches Kebiete, auch auf diese die von Guido Lind erstenden Geschunden Gesege anwendend und in genialer Weise zur Geltung brüngend.

### Hellische Holzbauten.

Beiträge zur Geschichte des westbeutschen Hauses und Holzbauen.
Beiträge zur Geschichte des westbeutschen Hauses und Holzbaues zur Führung durch E. Bickell: "Hesselsche Hauser." Won Professon B. Gantsmann, Architett B. D. A. Mit 149 Albeitbungen und einer Kartenstizze. Marburg I. B. 1907. N. S. Elvert'liche Verlagsbuchundlung.

Es ist sehr verdienstlich, daß der Herr Versassehandlung.
Es ist sehr verdienstlich, daß der Herr Auftil kein selbständiger und von Italien und Griechensand aus beeinsusser wäre, und gerade das Gegenteis darin beweist, indem er die Ursomen der Renalliance auf den deutsichen Holzbau zurücksührt und durch unansechtbare Bellplele zweisellos belegt. Daß der Herr Versasser daes wiederhoft (S. XVI. 161. 169. 172. 173. 176. 183) Guidd Lift teils erwähnt, teils zitiert, ist um so ersenzender, weshalb wir auf seine "Hesselfichen Holzbauten" ganz besonders an dieser Stelle ausmerksam machen.

### Guido List's Werke,

soweit noch im Buchhandel erhältlich. Etwa Bergriffenes beforgt, soweit möglich, Buchhandler Friedrich Schalf, Wien VI., Mariahilferstraße 97.

möglich, Buchhandler Friedrich Schalf, Wien VI., Mariahilferstraße 87.
Carnuntum. Historicher Amman aus dem 4. Jahrhundert n. Ger. Berlin, G. Grote'iche Berlagsbuchhandlung, 1889. 2 Bande, 7 Mark.
Deutsch-mythologische Liandschaftsbilder. Berlin, Hans Lüftendder, 1894, 5 Kr. 40 H. Jest: Cornelius Better, Wien III., Hauptstraße 22.
Walküren-Weihe. Epische Dichtung. Brunn, 1895. Berlag "Deutsches Haus", Preis Kr. 2—.
Dipara, die Germanin im Cälarenpurpur. Historischer Roman aus dem 3. Jahrhundert n. Ger. Leitzig, Literarische Austatt Aug. Schutze, 1895, 2 Bande, 5 Mark.
Iliederösterreichisches Winzerbücklein. Reich isluskriert. Wien, Cornelius Better, 1898. Preis Kr. 1—.
Der Inhelieghare. Gin Grundung germanischer Bettanschauung. Reich

Der Unbellegbare. Ein Grundzug germanischer Beltauschauung. Reich ausgestattet. Wien, Friedrich Schaft. Preis Kr. 1-20.
König Vannlus. Ein deutsches Königsbrama. Berlag des Bereines "Deutsches Saus" in Brunn, 1899. Preis Kr. 1-—.

Wiederaufbau von Carnuntum. Mit zwei Karten. Wien, Friedrich Schaft, 1900. Preis Rr. 1-.

Sommer-Sonnwend-Feuerzauber. Statbifdes Beihefpiel. Bien, Scherer-verlag, 1901. Preis Rr. 1-50.

Biraunen - Maren. Antturkistorische Novellen und Dichtungen aus germanischer Worzeit. "Osterreichische Bertagsanstalt", Wieu, 1903. Preis geh. Kr. 3-60 (Mrk. 3-—); geb. Kr. 4-80 (Mrk. 4-—).

Das Goldstak. Ein Liebesbrama in fünf Aufzägen. Wien, "Literaturankalt Auskria", 1908, Preis Kr. 2-50.

Das Geheimnis der Runen. E. F. Steinacker, Leipzig, 1908. Preis Mrt. 1.50. Die Armanenlichaft der Arlo-Germanen. E. F. Steinacker, Leipzig, 1908. Preis Mrk. 1-50.

Die Rifa der Urlo-Germanen. Junftriert. 192 Seiten. E. F. Steinacker, Leipzig, 1908. Preis Mrt. 3-60.

Cetthou, 2000. Piete Zuer. 3'80. Die Religion der Krio-Germanen in ihrer Eloterik u. Exoterik. Th. Schröter's Nachfolger, Idrich, 1908. — Ericheint benmächst. Der Übergang vom Wuotanstum zum Ehristentum. Idrich, Th. Schröter's Nachfolger, 1908. — Erscheint benmächst.

Wir richten die berzliche Bitte an alle, denen die Pflege deutscher Geisteskultur und Verbreitung arisch-germanischer Weltanschauung in unserem Volke am Herzen liegt, unsere Bestrebungen durch Beitritt zur "Guido-von-Eist-Gesellschaft" zu unterstützen.

159 9 D.so. Buchbruderets und Beriagsgefellichaft in Ling.

Illustrationsproben aus der "Guido Eift Bucherei."







# Buchhandlung Friedrich Schalk

Wien. UI/2, Mariabilferstrasse 97.

Guido List: Der Undesiegdare. Ein Grundzug germanischer Weltz anschauung. Beich ausgestattet. Mark 1. - .

auschauung. Beich ausgestattet. Mark 1.—.

Guido List: Ein Arundzug germanischer Weltanschauung. (Wohlseile Ausgade des "Unbesiegbaren".) Preis 60 Heller.

Guido List: Der Wiederautdau von Carnuntum. Mit zwei Karten von Commenius aus dem Jahre 1567. Mark 1.—. Jest in der Zeit der "Bishneufunst im Landschaftstheater" ist diese Schrift von bedeutendem, auregendem Werte.

Guido List: Sommer-Sonnwend-Feuerzauber. Ein skaldisches Weihespiel. Reich ausgestattet. Mark 1.25. — Das wiederhergesstellte, wnotansdienstliche Brauchtum der Feuerzätung wie der zeuerzeugen ung zur Begehung der Sommer-Sonnenwende, des Sterbetages der Sommersonnen und der Geburt der Wintersonne.

Guido List: Das Goldstück. Ein Liebesdrama in fünf Anfzügen.

Guido List: Das Coldstück. Ein Liebesdrama in fünf Anfzügen. Kr. 2.50. Wien. Anftria-Verlag. Dr. Jörg Lanz von Liebenfels' sämtliche Schriften und Ostara-Flugblätter.

# Reue Metaphyfische Rundschau

Monatsichrift für philosophische, pfinchologisch und offulte :: Forschungen in Wiffenschaft, Kunft und Religion. ::

Herausgegeben bon Baul Jismanu, Groß-Löcherfelbe bei Berlin, Aingitraße 47a. Erfigeint jäyfrick avölfmal in avei Sänden zu ie jechs Helten. Beftellgelb für einen Band 6.— Mt. Aussland 7.— Mt. Einzelne Sefte 1.20 Mt. Alle Buchhandlungen und Beftellungen an. Aussthäftlicke Kroßelte mit Juhalisberzeichnis der erschenen Bunde koftentreit.

### 18. Banb. 1911.

Der neue Band der jeine Broganger in vieler hinficht weit übertreffen! Er wird durch seine praftischen, die Kedenkführung betreffenden ausführlichen Krbeiten über Charakterbildung und Erziehung au geistigen Keben ein Ledensbuch werden. Wir bitten beschalb untere Kejer, nicht nur ihr Mondement sofort zu erneuern, jondern auch der Neuen Wetaubhiltstigen Rundschan neue Freunde zu werden. In ihr Angeleichen Betalbiltstigen Bundschan neue Freunde zu werden. In ihr Gestein in die Gestein mit feben wert der Angeleichen Best inneren und außeren Wenichen einstilten und die Darkelungen durch zehrlichen Angeleichen. Aus indlichen Arzeitibertragungen bringen wir zwei Zehreiche Zeichungen wert über darfa Doga oder die Lehre von der Behrerschung der hinflichen Frank Doga oder die Lehre von der Behrerschung der hinflichen Funktionen bes menschlichen Körpers ind das hauptwert über Magia Boga, die Lehre von der Behrerschung der getitigen Funktionen unseres Wesen, die Lehre von der Behrerschung der getitigen Funktionen unseres Wesen, die Lehre von der Behrerschung der getitigen Funktionen unseres Wesen, die Lehre von der Behrerschung der getitigen Funktionen unseres Wesen, die Lehre von der Behrerschung der getitigen Funktionen unseres Wesen, die Lehre von der Behrerschung der getitigen Funktionen unseres

Rene Louisbluten ein zweimonatlich erscheinenbes Journal zur Berbreitung einer höheren Westanschauung.

### ist Karl Ein Armanen - Dichter engelhard.

Es erfchienen von ihm und find burch jede Buchhandlung zu beziehen:

Es erschienen von ihm und sind durch jede Buchhandtung zu bezlehen:
Weltkind, Gefänge des Lebens und der Liebe, 2. Ausl.
Seilwag, eddische Lieber. Frithjof und Ingeborg, der diche Lieber. Frithjof und Ingeborg, der diche Geschicht. Die Tochker Siegtrieds, der diche Balladen. Sinderland, Gedichte Balladen. Rinderland, Gedichte streicht, hefssichen Rund und Else, ein deutsches Gagenspiel. Nornengast, Balladen.
In Borbereitung: "Im Garten der Göttlinnen", Cagebuchblätter, Guide Lift gewid met.

Der Elirmer über Nornengaft: "Dieje fprachliche Rraft bes Unpartens, diejer rhythmische nich atufiliche Sim, dieje Stöllsteit bes Stimmungichaffens zeugen von der Meifterfchaft eines echten Dichters.

Dichters. Die foone Literatur" schreibt über ben Dichter u. a.: Seine Sichtungen sind Ausklisse eines liesen, innigen Gemütes, das sich mit Gott und Beit eins weiß in pantheistischendslicher Verknüpfung. Eine feste Welfanschaung der Lündet sich in ihnen... Man fann sich E. als einer vornehmen, start empfindenden gehaltvollen Dichterpersönlichkeit von Berzen freuen.

# Dr. Adolf Harpf's Werke:

### Natur- und Runftschaffen.

Eine Schöpfungskunde. Groß 8°. XII und 240 Seiten. Mark 5.—, gebunden Mark 6.—. Berlag: Hermann Costenoble, Jena, 1911.

### Morgen= und Abendland.

Vergleichende Rultur- und Raffenstudien. Groß 8°. XVI und 351 Seiten. Mark 5.—, Verlag: Strecker und Schröber, Stuttgart.

# "Der völtische Rampf der Oftmarkdeutschen."

238 Seiten, 8°, Mt. 3. -. Bolts- und Zeittumsfragen. Ein für das Berftändnis öfterreichischer Berhältniffe grundlegendes Buch.

# Blätter

für

# deutsche Erziehung.

Heransgegeben von Arthur Schulz in Birkenwerder b. Berlin. Anslieferung durch den Buchhandel Ludwig Fernau in Leibzig.

Die Blätter für beutsche Erziehung streben einen Unterricht an, der dem Geist, dem Körper und dem Kerzen der deutschen Jugend gerecht wird. Sie wirfen daher für eine durchgreisende Reubildung der Erziehung und des Interrichts auf naturgemäßer Grundlage und im Geiste deutschen Bottstums. Sie betämpfen aufs entschiedenste die mittelastertiche Scholafitt, die unserem Bildungswesen anhaftet, und treten ein für deutsche Sprache, Wissenschaft und Natur.

Erscheint in der zweiten Hälfte jedes Monates. Bezugspreis vierteljährlich 1 Ma. Einzelhefte 40 Pfg.

Von 30f. Ludwig Reimer erschien in der Thüringischen Verlagsanstalt in Leipzig:

Ein Pangermanisches Deutschland.

1906: Grundzüge Deutscher Wiedergeburt.

Auf diese grundlegenden Werke sei besonders aufmerksam gemacht.

## Deine Pflicht zum Glück.

Bon einem Menfchenfreunbe.

Berlag: Cheodor Chomas in Leipzig, 1908. Oreis 2 Mart.

### Rechtshort.

### Beitgefcichtliche Anregungen in abgefchloffener Beitfchrift.

Die erschienenen sint Jabrgänge in abgeschlossener Zeitschrift.
Die erschienenen sint Jabrgänge (1905—1909) enthalten eine Külle bon Betrachtungen, die noch auf Jahre hinaus astneut sein nechen. Die bort gegebene Kritit bordweiter Mitständer ist nach übereinstimmendem Urteil is schapen und is sachlich gugleich, wie sie noch nie gesibt vorden sie. Der Hauptwert liegt jedoch in den bolithen simmetien, wie es anders gemacht verben muß. Mit voller Klarteit werden wie Esege gezeigt. Der Kochsebort ist ein sicheren Führer in die Klunft. Einzelhefte 30 Kg. bis 1.20 Mt.; einzelne Jahrgünge 8 Mt., sämiliche Jahrgänge 10 Mt. zu beziehen gegen Einsehung des Betrags von dem Kechsehortbertag in Weimart. Ausslieferung für den Buchhandel durch S. hüssel, Kochtr. 5/7.

### "Stimmen der Wasser".

Von Wilhelm Benignus.

Amerikanische Candschaftsbilder, Skizzen in Prosa und Poesie, Ein reichillustriertes Prachiwerf. Preis Mart 6. ... Su beziehen durch die Redaktion des "Ceckboten", Kirchbeim-Ceck, Württemberg.

3welte, vielfach vermehrte Auflage.

"Dichtungen" von Wilhelm Benignus.

Preis Mart 2.—. Su beziehen durch Wilhelm Benignus, 510 Abriatic Avenue, Atlantic City, Aeu Jersey, U. S. U.

### Theofophifches Berlagshaus Dr. Sugo Bollrath, Leipzig.

- 1. Sefundes Leben. Willeftrierte filonatsschrift für hygienische Betblätter: "Der Kinderargt", "Aus der Actur", "Durch Heitligen für der und Kultur.
  "Der Haushalt". — Gründer: Dr. Hoh, frühere Schriftleiter: E. Kallmeder, Der Heihold (Dr. A. Schulg); jedige Schriftleiter L. und L. Antenbrand in Arbeit, Preis pro Jahr 5 Mr. Außand 6.20 Mr.
- 2. Mitteilungen ber Deutschen Gefellschaft für pfpchifche Forfchung. Herausgegeben von der D. G. f. p. F. Goft-filelter: Seorg Kaléta-Salpburg. Preis pro Lahr 5Mk. Ausland 6.20Mk. Organ der D. G. f. p. F., deren Sith Leipzig ist.
- 3. Weg zum Licht. Acformorgan der fpiritiftifchen +++ Monalsifyfrift aur Förberung geiftiger Weltanispanung. Sörlfiseiter: Kasimir . Jawadzst in Leipzig. Preis jährlich 4 Mt., Ausland 5 Mt.
- 4. **Prana.** Zentralorgan der ahlultiflissen **Bew**egung in den deutschipfprechenden Ländern. ...... Schriftleiter: Karl Brandler-Pracht. Breis jährlich 5 Mt. Ausland 6 Mt.
- 5. **Alftrologische Aundschau.** Braan der Miralagischen Schriftleitung: Karl Brandler-Pracht. Beitritissersärungen und Altiellung über Rechte und Pflichen übermittelt die unterzeichnete Gelchäftstelle. Breist jädelich 2 Mit. glussand 3 Mit. Brana und Astrologische Aundschau sollte man gleichzeite generalen.
- 6. **Theosphie.** Zentralargon der theosophischen Bewegung in Deutschland, Dubitkationsorgan für die theosphischen Gestrebungen. für die theosphischen Gestrebungen. Es sehr über Gette, Dogma und Wobe. Herausgegeben von Mitgliedern der Theosphischen Gesellschaft. Preis jährlich & Mt. Ausland 7 Mt.

### Sozial-okkultistische Romane

von Franz Herndl.

ONN Frühlisige von Abreiten gestellt eine Artische von Abreiten Greifen der Abreiten gestellt eine Abreiten gestellt geste



Gefürchtet und geächtet zugleich, kämpft der "Scherer" durch Jahre hindurch in Wort und Bild für Deutschtun, für nationales Qut, für geistige und politische Freiheit, bitter gehaßt von allen Feinden des deutschen Volkes und der Aufklärung. Aber eben dieser Haß legt Zeugnis ab davon, daß sich der "Scherer" am richtigen Weg befindet, daß er als guter Schütze stets ins Schwarze trifft. Sind Feinde eine Ehr", so sind Freunde eine Notwendigkeit, soll ein radikales Blatt bestehen können und ergeht darum an alle deutschfreiheitlich gesinnten Männer das Ersuchen, ihren Bezug anzumelden bei der

Verwaltung des "Scherer" Wien VII/3, Neustiftg. 78. Herausgeber Gtt. Stauf v. der March.

### Werke pon Ott, Stauf pon der March.

Det tolle Stuart. Diftorisches Lustiviel in 4 Aufgügen. 1902. Selbstverlag. Krau Holde. Must. 1910, geb. Mt. 1.—
Frau Holde. Spische Dichtungen. — 1906, Berlin, Karl Schnabel (Azel Zunder), W. 2.—, geb. Mt. 3.—
Die Bassen hoch! Wittiges und Soziales aus der Zeit und gegen die Zeit. Kacht, geb. Mt. 3.50, geb. Mt. 4.50.
Aus den heimatlichen Bergen. Challes Aronnichticke Geschieden. 1908, Freuden-Literarische Schnien und Schattenrisse. 1. Reihe. — 1903. Dresden, E. geb. Mt. 4.—.

geb. Mf. 4.— Bollet-Focale. Beiträge jur Boller-Phichologie. 1. Band: Germanen und Briechen. 1908, Leibzig, Julius Werner, 5. Auflage, 1910, geb.

Atmin. Gin deutsches helbenleben, 1909, Gras, Gubmart, geh. 60 h.

**Nathod.** Das Widerspiel des Chernsters. 1909, Selbstverlag, geh. 60 h.

### Eine armanische Wochenschrift:

# Deutsche Sochschulstimmen aus der Oftmark

Aus allebem ergibt fich, daß die Wochenschrift genug des Aufflärenden Wiffenswerten auch für Richtakabemifer bietet.

Jufdriften an die Schriftleitung, Ingeredorf bei Wien. Bezugspreis viertetjäbeig K 2.51 (Mt. 2.50), halbjährig K 5.— (Mt. 5.—), ganzjährig K 10.— (Mt. 10.—). \*\*\*\*\*\*

# !! Ein Armanenwochenblatt !!

# Grazer Wochenblatt

erscheint jeden Sonntag in ber Frühe. Berwaltung und Ausgabe ju Graz, Frauengaffe Nr. 4. Bezugspreis famt Buftellung: vierteljährig K 2.40, halbjährig K 4.80, ganzjährig K 9.60, einzelne Nummer 20 h. Bollfommen unabhängiges völfisches Blatt mit eigenem reichhaltigem Feuilleton, in welchem auch Guibo Lift als Mitarbeiter wirtt.

inanananananananananana

# Guido List 🗪

**Bronze-Plaquette**von Bildhauer **Karl Wolleck**, Wien, XIII/8, Hadingerhof 2, für Mitglieder der Guido von List-Gesellschaft zum preise von K 40.— für Nichtmitglieder zum Preise von K 100.— zu beziehen.

Gips - Bufte in ein Drittel Lebensgröße von Bildhauer Ambros Bei, Wien, IX, Währingerstraße 6, zu beziehen; weiß K 6.—, Effenbein-Imitation K 8.—, Bronze-Imitation K 8.—,

### Porträt - Unfichtstarten von Guido Lift

1. Nach dem Ölbilde des Kunstmalers Adolf Wolf-Aothenhahn in Wien. 2. Nach der Plaquette von Sildhauer Karl Wolleck in Wien, 3. Nach der photographischen Aufnahme in Wiesbaden 1909

durch das Sefretariat der Guido von List-Gesellschaft zu Wien, XVIII, Johann Aep. Vogl-Platz 9, zu beziehen zum Preise von à 10 Heller.

### Biographien und Bibliographien über

Guibo Lift von Unton Breitner in "Belletriftifche Urchao. Dutidde Etit von Anton Breitner in "Belletristische Archäologie" (Band III der Aandglossen 1898) über den Aoman Carunntum von Guido List, Wien, Add desse Orre, Preis K 2.—.
Don E. H. in Band XI der Randglossen zur deutschen Literaturgeschichte von Anton Breitner, Wien, Add della Corre, 1905. Preis K 3.—.

Don cand, phil. frang Waftian im Submartfalender für 1910, Grag-Don Dr. Jorg Lang v. Liebenfels, Derlag ber Guido von Lift-Gefell-fchaft in Wien, 1907, vergriffen.

u. a. O.

### Das Goldstück.

Ein Liebesdrama in fünf Alufzügen

### Buido List.

Rufgeführt im Jubilaums = Btadt = Cheater in Glien.

Berlag ber Literatur Unftalt Auftria, Wien, VI, Stumpergaffe 9 und Leipzig.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen.

# Österreichs Hort

### Eine Festgabe an fine Deutsch-Österreichische Volk zur Jubelfeier des Haisers Franz Josef 1. 1908.

Unier bem Protestorate Sr. Ezzelleng des l. u. l. Wirflichen Geheimen Rates, f. u. l. Kömunerers Albis Freiheren von Crassendad, un Ciefendad, und Mahweg, L. u. t. General der Infantierie d. R. etc. etc. etc. berausgegeben von einem Kreife baterländischer Schutzflieder.

Dit 1 Intagliabrud, 16 Farbenbrudbilbern, 8 Duplegautothpien, 5 Tafeln in Doppeltonfarbendrud und 270 Tegt - Illustrationen.

### Zweite vermehrte Auflage (1909).

Tubalt: 1. Karl der Große: Dr. Alegander (1809).

Tubalt: 1. Karl der Große: Dr. Alegander (1804).

Guido v. List. — Andodf von Habeburg: Fribolin v. Auftensfels. — 4. Magimilian I.: Amand Fryr. v. Schweiger-Aerscheifeld. — Die Kandsknechte: Anand Fryr. v. Schweiger-Aerscheifeld. — Die Kandsknechte: Anand Fryr. v. Schweiger-Aerscheifeld. — O. Sor dem dentissen wirtigen Kriege: F. v. Akrelmeisel. — 7. Ballensfein: Wajor Anton Sentel. — 8. Kürlennot: Mittin. Berd. v. Schweiger-Aerscheifeld. — O. Barda Krechten und Josef II.: A. F. Aug. — 11. Maria Theresias Feldherten: A. F. Aug. — 13. Kiroler Freitsfämhjer: R. F. Aug. — 14. Capterga Antor: R. F. Aug. — 15. Kiroler Freitsfämhjer: R. F. Aug. — 14. Aug. — 14. Aug. — 14. Aug. — 15. Mertennich: Mittin. F. v. Schweiger. — 16. Madelshy. R. F. Aug. — 17. 1869: R. F. Aug. — 18. Cultogan Mittiacus. — 19. Köningagis. R. F. Aug. — 20. Per dosnische Offundtionsfeldaug: R. F. Aug. — 22. Perus Josef I. und der Hibelungenstrader Guido v. List. — 24. Die Donas und die alten Fandelstraden der Studien. — 28. Kultogan Schweiger. — 27. Franz Hoentinuer in Oliardhi: Umand Frytr. v. Schweiger. — 29. Brau Hoentinuer in Oliardhi: Umand Frytr. v. Schweiger. — 29. Die Crightieftung der Olialpen der Olialpen durch die Rochandert: Dr. C. B. Sulgan. — 29. Die Grightieftung der Olialpen durch die Rochandert: Dr. C. B. Sulgan. — 29. Die Crightieftung der Olialpen durch die Rochandert: Dr. C. B. Sulgan. — 29. Die Crightieftung der Olialpen durch die Rochandert: Dr. C. B. Sulgan. — 29. Die Crightieftung der Olialpen durch die Rochandert: Dr. C. B. Sulgan. — 29. Die Grightieftung der Olialpen durch die Rochandert: Dr. C. B. Sulgan. — 29. Die Crightieftung der Olialpen durch die Rochandert: Dr. C. B. Sulgan. — 29. Die Crightieftung der Olialpen durch die Rochandert: Dr. C. B. Sulgan. — 29. Die Grightieftung der Olialpen durch die Rochandert: Dr. C. B. Sulgan. — 29. Die Grightieftung der Olialpen durch die Rochanderte: Den Honen.

Zwei Prachtbande, Gropquart, Preis 40 Kronen.

Patriotifche Bolkebuchhandlung, G. m. b. h., Wien 8/2, Bibertg. 26.

### Neugestaltung des Lebens

auf allen Gebieten ist eine Sehnsucht unserer Zeit. Täglich enistehen neue Reform-Bewegnungen im Bolle, um borhandene Schäden der Gegenwart zu bekümpfen. Im Brennpuntt aller dieser Geisteströmungen steht der

## "Sammer"

eine Galbmonatsschrift in echt deutschem Sinne. Er übt nicht nur eine freimitige Kritif an allen Wichtänden der Gegenwart, sondern archeitet auch ernfilig am geliftigen und wirtschaftlichen Reuausbau unserer Kultur. Er ist das führeube Organ der

### Erneuerungs-Gemeinde,

die die praktische Bernirllichung einer umfassenden Lebensreform auf articher Grundlage erstredt indein nur au schaffenden Gartenbau-Kolonien und ländlichen Seidelungen neudeutige Gemeinschaften bilden nich Ber "Kammer" erscheint wistgig und koetet res Mk., Rusland res Mk. Verrigischeide, Robennummern vom hammer-Berlag (Lh. Fritsch), Leipzig, Königskrife, 27, lossendes



# Kein Wendepunkt Kin Ihrem Leben!

Im Menschen schlummern Fählgsteiten und Kräfte, die nur gewestt werden müssen, um sich entfalten zu tönnen. Ertibleren Sie Suggestionslecher und dentfalten zu tönnen. Ertibleren Sie werden ein einer Rensch im Denten, Jühlen und Nandeln. Sie werden ein neuer Mensch im Denten, Jühlen und Nandeln. Sie betrachten die Welt von einem neuen Tandpuntt aus und werden Ihren Beg sinden, die jeht noch schlummernben Jählgsteiten in Ihren Beuri und instigen Wertebe, tung in jeder Ledenslägge nusbar zu nachen. Sie sernen Ihren Metten Schlenstein und den Mitten Bereit, die zu in ber Liebe oder Sie, im gesetlichaft zu wenn es die Klugdeit erfordert, sei es in der Liebe oder Ebe, im gesetlichaften werm der Klugdeit erfordert, sei es in der Liebe oder Ebe, im gesetlichafte einfam und verlässen A. sondern sinden sieder in der Liebe oder Ebe, im gesetlichafte einfam und verlässen A. sondern sieden Bereit, mit Borgelegten oder Untergebenen oder in jchwierigen Erbenslägen. Sie steben nicht historie einfam und verlässen de, sondern sinden sieder sieden Der Sichwissen und der Sieden der Sieden sieden und bestehe zu der Sieden sieden und der Sieden sieden und der Sieden sieden und sieden der Sieden sieden und Sieden und Sieden und Sieden sieden der Sieden sieden und Sieden sieden der Sieden sieden und Sieden der Sieden sieden und Sieden sieden sieden und Sieden sieden sieden sieden und Sieden sieden sieden sieden und Sieden sieden sieden sieden sieden und Sieden sieden sie Monarfeichrift in Juggestion der der der Sieden sieden und sieden sieden sieden sieden der Sieden sieden der Sieden und Sieden und Sieden sieden sieden sieden sieden der Sieden und Sieden sieden

| 2. Die Suggestion im Dienite des Verraufers                   | 22  | 1.   |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|
| 3. und 4. Erfolgreiche Inferate, Profpette, Platate           |     |      |
|                                                               |     | 2. – |
| burch Suggestion 5. Lehrbuch der praktischen Menschenkenntnis | "   | 1    |
| 6. Gelbsterziehung durch Autofuggestion                       |     | 1    |
| 7. Aushildung jum Redner und Distuffionsredner .              |     | 1    |
| 8. Entwicklung ber Gebächtnistraft                            |     | 1    |
| 9. Borberbeftimmung bes Gefchlechts eines tommen-             |     |      |
| den Kindes                                                    |     | 1    |
| 10. Eine Lange für den Spynotismus                            | ,,, | 5    |
| 11. 3mitierter Eptenfchabel ju Studiengweden                  |     | 4.2  |
| 12. Schlafapparat "Dormez" jum Sypnotifieren                  | **  | 1.   |
| 13. Wiffenschaftliche Traumbeuterei                           | . # | 1.~  |
| Monatsichrift "Suggestion", Jahresabonnement                  |     | 3    |
| Sammelmappe                                                   |     | 6    |

Befchäfteftelle: Otto Siemens, Verlag, Ceipzig.

Verlag von Max Altmann in Leipzig.

# "Enosis" Das Ceheimnis der Überzeugung

Enthüllungen.

Renausgabe bet "Gegual-Religion" von Professor G. Bermann. - Dit Buchichmud von Fibus.

Reuausgabe der "Sexual-Neligion" von Professor G. Hermann. — Mit Vuchschmut von Fidus.

1 Band: Mysbologie des Diaphethur, (Renausgabe der "Sexual-Musiti"), brosch, Mt. 2.50, geb. Mt. 3.50.

2 Band: Muslogien der Tgadersil, (Benausgabe der "Sexual-Moral"), brosch, Mt. 2.50, geb. Mt. 3.50.

3 Band: Kenologie der Tgadersil, (Benausgabe der "Sexual-Moral"), brosch, Mt. 4.—, geb. Mt. 5.—.

Las Gesantwert ist unter dem Litel "Sexual-Neligion" bereits don irüber besannt. Die Fortdungen der Letten Johre taden den Kersselse der digtitienen Aufsaljungsvernögen der modernen Gebibeten entipricht. Die Füll-istationen des missischendigen der modernen Gebibeten entipricht. Die Füll-istationen des missischen Geben der modernen Gebibeten entipricht. Die Füll-krationen des missischen Geben der modernen Gebibeten entipricht. Die Füll-krationen des missischen der Verlagen der modernen Gebibeten entipricht. Die Füll-general der Germal-Neligien von der Letter Geben der Fressgaben der bestätelt der Hollosphischen, hydoologischen, volligenstamtliche Germal-Missischen der Bund berichtigt dodurch, daß man es wiederbolit lesen kann und immer wieder neue Gedanten fündet. — Ein interesjantes Und; der Werksleie will ein-aufantlige Eexpaal-Religion, wie sie beitelt mir woch in verschollenen Manns skripten und bergeleichen. Es sibl feine Krane, die der Berfalser nicht den Eingelscheiten und Sergleichen. Es sibl feine Krane, die der Berfalser nicht den Sem Sege der Esteuntiel, weckte Bedeutung das Geschiecht sit das Eeben John Derlagbereined. Darauf hingewischen geben ihre, das des Gebeschift für das Eeben John Derlagbereined. Darauf hingewischen geben ihre, das Westellen und der Berfalser und magendynliche Bedeutung das Geschiecht für das Eeben John Derlagbereined. Darauf hingewischen geben der Verlage kann der der Schielen und der Bedeutung das Geschiecht für das Eeben John Derlagbereined. Darauf hingewischen das Bedeuten untgele, ist über ein und mutigen Ernit und ungewöhnliche Gewischen geben der ihr ein der d

### Zentralblatt für Okkultismus

Monatsidrift gur Erforichung der gefamten Geheimwillenichaften.

Unter Mitwirtung namhafter Gelehrter und Fachichriftfteller herausgegeben von D. Georgiebig - Beiger (G. B. Gurha).

Monnementsbreis für Denischland und Österreich-Ungarn jährlich 8 Mars, Ausland 10 Mars.

Die Zeitschrift hat es sich zur Aussand 10 Mart.

Die Zeitschrift hat es sich zur Aussand 10 Mart.

Die Zeitschrift hat es sich zur Aussand gemacht, den Offullismus wissenstelle zu wirten und deren Gebiete zu wirten und deren Gebiete zu wirten und deren wir hischlichen Ablandmen tritt sie in treng wissenschaftlicher unterlindender Welfe und bischlichen Ablandmen tritt sie in treng wissenschaftlichen unterlindender Welfe und britische Zorichung gegenüber. Bertickschaftlichen unterlindender Welfenwissenschaftlichen Aussanderen Bertickschaftlichen Teilen aus Gesiede der Geschmwissenschaftliche Zeitschaftlichen Aussandlichen Zeitschaftlichen Aussandlichen Zeitschriftlichen Zeitschriftlichen Zeitschaftlichen Zeitschriftlichen Z

# Schriften von Conrad M. v. Unruh

Geh. Reg.-Rat in Groß-Monra bei Cölleda (Cachfen).

Ethen mit Tieren. Tierpfyckologische Planbereien und Erinnerungen. Franch'sche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart

Folitische Überzeugungen und ihre Grundlagen. Gin-, Mid- und Musblide. Rener Frankfurter Berlag. Frankfurt am Main 1908. Preis MR. 1—.

Die Burngher. Beits u. fultungeschichtliche Studien. Verlag von Paul Dinnhaupt. Ebthen in Anhalt 1906. Preis Mt. 10 —.

Son Jena bis Nelsze. Militär- und kulturgelöhöftliche Bilder auch ben Jahren 1806—1819 nach dem Angebuch des Generals von Alumen. Georg Wigand. Leipzig 1904. Preis Mt. 3:50.

Amerika noch nicht am Ziele. Transgermanische Reifestubien. Reuer Frankfurter Berlag. Frankfurt am



# Dr. Kurt Boeck

Kaiser Franz Josefftraße 5 Junsbruck (Cirol) Haiser Franz Josefftraße 5

versendet auf Aunsch Bedingungen für seine Vorträge (mit und ohne Lichtbilder) über Ergebnisse seiner fünf Asienreisen in Bezug auf ario=germanische Kultur, beziehungsweise für Kezitationen in deutsch=

völkischem Vinne.



# C. Angerer & Söschl E. k. u. k. Hof-Photochemigraphen

Wien, XVI/1.

Buch und Prägedruch Clickes in Zink, Kupler, Messing und Statt. Neues patentiries Autorypie-Verlahren. Künstlerisch ausgeführte Orei und Vierlarbendrucke. Photolithographische Fettdrucke. Erzeugung von Zeichen. Was materialien. Patent Korn- und Schabpapieren. Kreide und Eusche.

1 水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水)

### Hofrat Brofessor Max Seilings Schriften.

Perlen der peffinistischen Weltanschanung. (München. Th. Adermann.) Breis Mt. 2.— Mainländer, ein neuer Meffias. (München, Th. Adermann.) Preis Mt. 2.40.

Meine Erfahrungen auf bem Gebiete bes Spiritismus. (Leipzig,

D. Muge.) Preis Mt. 2.—. **Peffimistische Weisheltskörner.** (München, Fr. C. Mickl.) Preis Mt. 1.50.

Wet. 1.00.

Senft Haeckel und der "Spiritismus". (Leipzig, D. Mugc.)
Preis Mt. 1.—.

Goethe n. der Offultismus. (Leipzig, D. Muge.) Preis Mt. 1.20.
Das Professorentum, "Der Stolz der Nation?" Mit einem Anhang; Professorale Bosspringe. (Leipzig, D. Muge.) Preis Mt. 1.50.

wer. 1.00. Goethe u. der Materialismus. (Leipzig. D. Muşe.) Preis Mf. 2.40. Die Kardinalfrage der Menschheit. (Leipzig. D. Muşe.) Preis

Mt. 2. —. Was foll ich? — Weife Lebensregeln. (Schmiebeberg und Leipzig,

### Ein dreitausendjähriges deutsches Sprachdentmal:

# Das altrömische Arvallied ein urdeutsches Bittgang=Gebet.

Bon Professor Dr. Rafpar Stuhl.

Burgburg 1909. 3. Refiner. 78 Seiten. Breis Dt. 3 .-

1. Abjanitt: Parallelen der Mais u. Pfingitbrauche deutscher Stämme mit bem altrömischen Flurwallgang (Arvalienfeft).

2. Abschnitt: Sprachliche Deutung und Abersetzung des bisher rätselhaft gebliebenen urdentschen Tanzliedes der Flurwall= briider (fratres Avales).

# Randgloffen zur deutschen Literaturgeschichte

von Anton Breitner.

Bu beziehen von

### Ub della Torre's Buchbruckerei und Verlag

Bien, IX., Porzellangaffe 28.

Wien, IX., Porzellangasse 28.

1 Band: 1898. Scheffel und Hamerling. 2. Band: Ebers, Saar, Stifter 1898. 3. Band: "Bestetrisijde Trchäologie". tiber ben Isona Carnustum von Euibo Lift. 1898. 4. Band: Greis, Boh, Ebner-Sichenbach, Marrot, delle Grazie, Zimmermann 1898. 5. Band: Kickler, Brede. 1899. 6. Band: P. Simon Rettenbacher, Nojegger. 1900. 7. Band: Hamessing. 1901. 8. Band: bella Grazie Zacobowski und Scholz. 1902. 9. Band: Bruno Sturm: House des Eaten. 1904. 11. Band: Enibo Lift. Bruno Eturm: Dairden des Schon. 1904. 11. Band: Enibo Lift. Bruno Eturm: Dairden und Kocspierre. Wax Klinger. Literarijde Kuriosa. Untograph.: Brief von Clothilbe Chitener von Aichenu. (Rinona). 1905. 12. Band: (Beispierre. 1909). Dr. Hans Eddmann: Tito von Leitgeb. Bruno Eturm: Ernst Gnad. Anton Breitner: "Ke größer der Stiefel destogrößer der Kliag, oder der Wisstigen und Goeise. Mit Antograph des Dichters "Homo Mousteriensis Hauseri".

### Verlag von Adolf Bürdeke . Leipzig-Zürich.

### Verzeichnis der Sammlung "Deutsche Wiedergeburt."

Bis jest find erfchienen:

Band 1. Deutsches Volkstum.
Band 2. Weien und Würde der Dichtunft.

\*Band 3. Die Religion der Ariogermanen in ihrer Esoterik und Exoterik.

Diefe Schrift des Biener Gelehrten, besseu Forschungen Evoche machen, entwicklt zum ersten Mal die Religion unserer germanischen Borsabren in ihrer wahren Bebeutung und Geitze.

Buid 4. Das Chriftus-Problem und die Zukunft des Protestantismus. Bon Friedrich Seenbel.

Ferner ericheinen in Rurge:

\*Band 5. Der abergang des Wuotanismus zum Christentum.

Diese Chrift zeigt eine der wichtigten Evochen der deutschen Selchichte zum erften Mat in völlig neuem Licht im Gegensab zu der herkömmlichen römischfrechtigten Aufstellung Unflachung.
Dand 6. Der Nampf gegen das Budwiffen.
Dand 7. Undere hilterliebe Grewickung.
Dand 8. Dies Schalte im Sviegef unterer Literatur.

Bon Prof. Ludwig Gurlitt. Bon Dr. Albrecht Wirth. Bon Prof. Ludwig Gurlitt.

Beber Band Mt. 1.— (\*Doppel-Banbe Mt. 2.—).

Goeben erfchien:

# Wer ist's?

### Degener's Zeitgenoffenlegiton.

5. Ausgabe: Bornehm gebunden Mt. 12.50 postfrei. Rund 1900 Geiten. ::

### Böllig neu bearbeitet.

Ca. 20.000 Biographien, Angaben über Herkunft, Familie, Lebenslauf, Werte, Lieblingsbeschäftigungen, Parteiangehörigteit, Mitgliedschaft bei Gesellschaften, Abresse. Unbere Mitteilungen von allgemeinem Interesse usw.

Caufende von Anerkennungsschreiben. Glänzend besprochen. Jeder Gebildete sollte "Wer ist's?", 5. Ausgabe, besitzen. Prospette tostentos.

### Ein Standard = Werk des Deutschtums.

# Die älteste Runst insbesondere :: :: :: Die Baufunst der Germanen.

Mit Sunderten von Abbildungen, einem farbigem Sitelbild und 49 Kunftdrucktafeln.

Bon Prof. Dr. Albrecht Saupt, Rgl. Baurat. Borf. des Sannoverichen Künftlervereins, des Bundes deutscher Erchitetten und des Gerbandes der deutschen Kunfigen. Gereine.

Bornehm geb. 20 Mt. Das Buch bes Deutschen.

Jeben Deutschen wird bieses Wert mit Freude und Stolg erklichen. — Der Pringregent von Braunschweig hat die Widmung allergandigt angenommen. — Beigt uns wie alt, bochfebend und ureigen unsere leiber so oft vergeffene germanische Kunft ift.

Berlag S. A. Ludwig Degener, Leipzig.

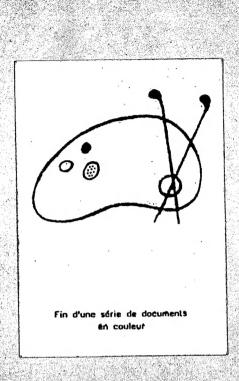